

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY





## Frank Wedekind / Gesammelte Werke Siebenter Band



# Frank Wedefind Gesammelte Werfe

Siebenter Band

1920

Georg Müller Verlag München

# Frank Wedekind Gesammelte Werke

Der Schnellmaler / Bismarck / Herakles Überfürchtenichts / Schauspielkunst

1920

Georg Müller Verlag München

875647 Est 1920 Bd.

Neuntes bis elftes Taufend Coppright 1920 by Georg Miller Berlag Aft. Sef., München

# Der Schnellmaler

oder

Kunst und Mammon

Große tragifomische Originalcharafterposse in drei Aufzügen

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

#### Versonen

Panfratius Rnapp, Großhandler und Fabrikbefiger Pafiphae, feine Frau Thomas Thomas ) ihre Kinder Amalie Zeisig, deren Coufine Fridolin Bald, Maler Dr. Steiner, Chemiker Dr. Chryfoftomus Brubelmeier, Professor der Philosophie

Dr. Stredeifen, BezirkBargt

Se. Erz. Freiherr v. Bernolt, Intendant der koniglichen Runftfammlungen

Ein Polizeifommiffar 3mei Schukleute Sim fon, Diener bei Rnapp Phipps, Atelierbursche Baffian, ein Schreiner Rilian, ein Fuhrmann Athanafi, der Totengraber



### Erster Aufzug

Bartensalon bei Anapp. Im Dintergrund breite Blastur. Links davon eine niedrige Fächerpalme. Rechts davon ein Serviertisch. Rechts und links Seitenturen. Rechts vorn ein Tisch mit Stuhlen und Sofa. Links vorn ein kleinerer Tisch mit Stuhlen.

#### Erster Auftritt

Thomas, Knapp.

Thomas (mit hut und Stock, von links): Guten Morgen.

Rnapp (im Schlafrock, mit Pfeise, schüchtern von rechts. An der Ture bleibt er stehen): Schön guten Morgen, Herr Bezirksarzt.

Thomas (naher tretend): Ich bin es, Bater.

Rnapp (aufatmend): Hat mich das einen Schrecken gekostet! Ich vermutete schon, man wolle mir wieder den Küchenzettel revidieren und die Leibspeisen wegstreichen.

Thomas: Im — reg' dich nicht auf, lieber Vater. Es hat sich heute gottlob noch fein Bezirksarzt bliden lassen.

Rnapp: Du hast recht, lieber Junge; man ängstige sich nicht. Das beeinträchtigt die Verdauung. Außerdem hatt' ich mein Pincenez vergessen. Es ist mir von der Nase gerutscht, als ich am Abend das Licht ausgeblasen hab'. (Thomas genauer betrachtend) Aber, lieber Wann, wie mir das wohltut, daß du zum heutigen Tag deine Veinkleider anhast.

Thomas: Du meinst, daß ich meine hellen hosen trage? — Die andern sind durchgesessen; es muß ein neuer Boden hinein. Knapp (pfiffig): Wie wenn ich ihm nicht an den Schnausspitzen ansähe, daß er darum gewußt hat.

Thomas: Ich versichere dich, Vater, daß ich keine Ahnung... Rnapp: Dann laß dir's fagen. Siehst du, ich hab' ihm nämlich vorgestern geschrieben, daß er heute kommen möchte, wenn's ihm recht sei. — Jest weißt du's.

Thomas: Jest weiß ich noch nicht das geringste.

Rnapp (verzweifelnd): Jedes Maultier ist ein Sternbeuter gegen solchen Pavian. — Mein Freund mochte heute kommen, der Dr. Steiner.

Thomas: Mir vollig unbekannt.

Rnapp: Nun, bu wirst staunen. Er ist Doktor ber Chemie und ein ganz genialer Mensch. Er hat eine Erfindung gemacht.

Thomas: 11nd darf man auch wissen, was er . . .?

Rnapp: Rartoffelzuder! — Wir werden hier zusammen eine Rartoffelzuderfabrik errichten.

Thomas: Zu der du das Geld hergibst?

Rnapp: Denn er hat feins. — Und er bas Genie.

Thomas: Denn wir haben feins. — Sag' mal, lieber Vater, die Geschichte kommt mir so fürchterlich überraschend.

Knapp: Mur ruhig, Thomas. Ich kenne ihn wie meine Westentasche. Ich hab' ihm diesen Frühling in Frankfurt dreihundert Mark vorgeschossen.

Thomas: Wirklich ein Meisterschuß! Und trägst auch den Wechsel noch unbeanstandet in der Westentasche?

Knapp: Gelt, das war' so was. — Bezahlt hat er mich, gerad' eine halbe Stunde, bevor er um die Hand meiner Tochter ange-halten.

Thomas (überrasche): 11m Johannas Hand? Rnapp: 11m Johannas Hand.

Thomas: Aber wieso benn?

Rnapp: Weil er sie liebt.

Thomas: Rennt er sie benn?

Knapp: Er fennt mich.

Thomas (ihn mufternd): Ein genügsamer Liebhaber!

Knapp: Keinen Tag ist er mir begegnet, ohne bei meinem Anblick auszurufen: "Herr Knapp, Herr Knapp, was mussen Sie für eine bildschöne Tochter besitzen!" — Und so hat er sich denn schließlich in sie verliebt.

Thomas: Ich trau' der Geschichte nicht.

Knapp: Das ist auch nicht notwendig. Zum Trauen werden wir den Herrn Pastor kommen lassen.

Thomas: Dessenungeachtet . . .

Rnapp: Höre, Thomas, ich und der Dr. Steiner und der Dr. Steiner und ich, wir zwei sind ein Paar wie Pech und Schwefel, aneinandergeschweißt durch die heiligsten Bande unvergänglicher Freundschaft — (sich abwendend) und wär' es nur, um meiner Tochter endlich diesen verfluchten Schnellmaler auszutreiben.

Thomas: Der unglückliche Fridolin! — Was hast du nur gegen ihn?

Rnapp: Das werd' ich dir sagen. Siehst du, er ist nichts und hat nichts und weiß nichts und kann nichts und gilt nichts und tut nichts — und für solche Runden haben Knapp u. Co. keine Kinder auf Lager!

Thomas: Das verstehst du eben nicht besser.

Rnapp: Nein, Thomas, ich scherze nicht. Er ist an allem schuld. Er ist auch an meinem Anfall schuld, der unheimliche Pinselvirtuose. Ich brauch' ihn nur anzusehn, so hab' ich Magenzuckungen wie beim Gedanken an die lange Hungersnot von Anno siebzehn. Ich sage dir, Thomas, du schaffst ihn mir heut' noch zum Haus hinaus.

Thomas: Ich habe eine Idee.

Rnapp (gemutlich): Treib nicht Schindluder mit deinem ehrwurbigen Alten!

Thomas: Romm, fen' dich. Ich mochte gern einen Taufchhandel mit dir machen.

Rnapp (sest sich): Das ist was anderes. Laß mich nur zubor noch meine Pfeife anzünden. (Thomas sest sich ihm gegenüber und zündet ihm die Pfeife an.)

#### Zweiter Auftritt

Fridolin Bald, die Borigen, fpater Simfon.

Fridolin (im Kunstlerhabit, etwas vernachlässigt, mit Feldstuhl, Sommenschirm und Stizzenbuch, erscheint in der Glastur. Indem er sich umsieht, für sich): Ich bringe dir meinen Morgengruß, du gastliches Dach, unter dessen traulichem Schuß ich mich so vollständig als Kind des Hauses gehalten weiß. (Indem er Thomas und Knapp bemerkt) Ein Genrebild! — Vielleicht nimmt es die humoristische Mappe von "über Land und Meer". (Er sest sich hinter die Glastur und beginnt zu zeichnen.)

Rnapp (zu Thomas): Einen Tauschhandel, mein Sohn?! — Sind dir deine Stiefel zu eng geworden? — Ich trage Nr. 47. Thomas: Das Herz meines Vaters ist mir zu eng geworden. Ich mache dir deshalb folgenden Vorschlag. Ich opfere dir meinen Fridolin, indem ich Sorge trage, daß er dich fürder nicht mehr durch seine Gegenwart beängstigt, und du opferst mir deinen genialen Kartoffelzuckerersinder, dessen Gegenwart, ich versichere dich, mich nicht weniger beängstigen würde.

Rnapp: Ich fürchte ernstlich, Thomas, das wird nicht gehn. Thomas: Lieber Vater, es ist die beste Gelegenheit, deinen Ersfinder preiswürdig loszuschlagen.

Rnapp: Und ich fürchte, es wird doch nicht gehn. Der Dr. Steiner ist mir eine teurere Afquisition, als dir dein Pinselvirtuose. Thomas: Fridolin ist ein Chrenmann.

Rnapp: Darum ist mir der Dr. Steiner doch eine teurere Afqui- sition.

Thomas: Fridolin ist ein Künstler.

Rnapp: Darum ist mir der Dr. Steiner doch eine teurere Afquissition.

Thomas: Das will mir nicht einleuchten. Wieso benn, Vater? Rnapp: Hm, weil ich dem Dr. Steiner vor vierzehn Tagen sechsunddreißigtausend Mark übersandt habe.

Thomas (erschrickt): Sechsund . . .

Rnapp: Nun fahr' nur gleich wieder aus deiner schlottrigen Sansehaut! Er braucht sie eben als Garantie für das Aftienkapital, das er zur Gründung der Kartoffelzuckerfabrik zusammenhausieren muß.

Thomas: Und dazu einem wildfremden Menschen sechsunds drei . . .

Knapp: ... sigtausend Mark übersandt! (Aufspringend) Ich hab's satt. Von dir, Hasenherz, lass ich mir meine großartigen Frankfurter Frühlingsblütenträume nicht einpökeln. Bist du Lämmerseele zu seige — ich silberhaariger Greis fühle den Heldenmut eines Jünglings in mir. — Und deinen lumpichten Ölkleckser wirst du mir heute noch aus dem Hause schaffen. Hast du verstanden? Thomas (der sich gleichfalls erhoben): Gegen deinen Ersinder?

Rnapp: Was Erfinder? - Du willst nicht?

Thomas: Mur gegen beinen Erfinder.

Rnapp: Gut so! Gut so! — Dann weiß ich, was ich zu tun habe.

Fridolin (noch immer zeichnend, für sich): Jest nur rasch noch ben Hintergrund und dann hinein, den Streit der Freunde zu schlichten. Knapp (zu Thomas): Siehst du, dann werd' ich deinen Freund eben eigenhändig an die Luft setzen.

Thomas: Das mochte dir ziemlich schwer fallen.

Rnapp: Bei meinem Selbenmut?

Thomas: Du vergißt, daß du es mit einem Kunstler zu tun hast.

Rnapp (sich die Armel aufstreifend): Troste bich; er soll schon leidlich kunstgerecht an die Luft gesetzt werden.

Thomas: Nein, lieber Vater, diese Kunstler haben dir ein ganz eigenartig ausgebildetes Beharrungsvermogen. Ich wollte fast eine Wette eingehen . . .

Rnapp: Du wirst beleidigend. - 5m, wir wetten?

Thomas: Den Rartoffelzuckersieder?

Rnapp: Bist du von Sinnen! — Hm, wir sind unserer Sache gewiß. (Er schlägt ein.)

Thomas: Sollt' es dir nicht gelingen mit meinem Fridolin, so verfällt mir dein Dr. Steiner.

Rnapp: Verfällt mir dein Dr. Steiner! — Vergib mir, Ferneweilender! — Hm, er soll sich nur wieder unterstehn und sich so hinterrücks hier hereinschleichen . . .

Fribolin (der indessen unbemerkt naher getreten ift, dicht hinter Knapp): Guten Morgen, meine Lieben.

Rnapp (zurückfahrend): herr bes himmels - sein Geist!

Fridolin: Richt boch! Richt boch! Fürchtet euch nicht vor mir, ber ba fommt, um Frieden ju stiften.

Thomas: Du kommst wie gerufen.

Rnapp (sich erholend): Er ist es selbst. Er stinkt noch nach Terpentinol. (Laut zu Fridolin): Mein Herr, was ist das für eine meuch-lerische Art und Weise...

Fridolin (legt ihm die Hand auf die Schulter): Gehen Sie in sich, teurer Herr Vater. Bedenken Sie, auch auf mir liegt des Dasseins Qual mit erdrückender Schwere. Ich schlage euch deshalb vor, meine Lieben, in trautem Verein einen Spaziergang in Gottes freie Natur zu unternehmen. Am schattigen Nasenhang schlagen wir ein ruhiges Lager auf und lassen zu unsern Füßen auf tanzenden Silberwellen die kleinlichen Sorgen des Lages talabwärts

gleiten. So geläutert werden sich unsere Gemüter begegnen in dem seligen Verlangen . . .

Rnapp (losbrechend): Nun hören Sie aber endlich mal auf mit Ihrer Leichenpredigt.

Fridolin (zurudtaumelnd): Silf Simmel, ber frift mich!

Knapp: Schau' mir ein Mensch dieses Schilfrohr an! Und das will meinem Seldenmute die Spike bieten. — Ermannen Sie sich, Herr Schnellmaler. Passen Sie auf, was ich Ihnen zu ersöffnen habe.

Fridolin (nähert sich behutsam): Aber wenn ich bitten darf, ein flein wenig mehr pianissimo.

Thomas: Geh nur! Er beißt nicht.

Simfon (kommt von rechts mit Briefen und Zeitungen, die er an Thomas gibt; ab.)

Knapp: Wie das heranzittert! — Kurz und gut, mein lieber Freund, Sie brauchen mir das durchaus nicht übelzunehmen . . . Kridolin (reicht ihm die Hand): Meine Hand darauf.

Rnapp (ergreift sie): Thre Hand worauf?

Fridolin: Daß ich es Ihnen durchaus nicht übelnehmen werde.

Rnapp (schüttelt fie): Nun, ich hab's ja gewußt. Aber nun horen Sie mich auch an. — Im . . .

Fridolin: Ich hore.

Rnapp: Alfo horen Sie. Sm . . .

Fridolin: Ich höre also.

Knapp: Zum Donnerwetter, dann parlamentieren Sie nicht wie ein Weinreisender.

Fridolin: Ich beschränke mich schon seit geraumer Zeit aussichließlich aufs Hören.

Rnapp: Ist das ein unausstehlicher Schwäßer. Ich siehe Sie an, mein lieber Herr Schnellmaler, beschränken Sie diese Ihre Beschränktheit noch um einiges mehr, sonst gibt's ein Unglück. — Nun weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich stehengeblieben war.

Fridolin: Wenn ich reden burfte . . .

Rnapp (verbindlich): Ach bitte, helfen Sie mir auf die Spur.

Fridolin: Aber wollen Sie sich's nicht aufschreiben?

Rnapp: Wir werden's doch nicht gleich drucken laffen?

Fridolin: Alber wenn ich's nun auch noch vergäße, und wir fäßen bann ba und könnten beide nicht weiter und mußten elend hilflos zugrunde gehn?

Rnapp: Gott erbarme bich! Aber nun reden Sie nur. Ich werd's mir schon auf meine hirntafel notieren.

Fridolin: Notieren Sie: Ich Pankratius Anapp, Großhandler und Millionar, war an der grünen Seite meines herzlich geliebten Freundes, des armen Kunstmalers Fridolin Wald, stehengeblieben.

Rnapp: Ach so! Ja richtig! Und wenn mich nicht alles täuscht, so steh' ich auch jest noch an Ihrer grünen Seite?

Fridolin: Wenn mich nicht alles täuscht, so glaube ich biese Ihre Vermutung wirklich bestätigen zu burfen.

Rnapp: Ist doch ein spaßhafter Rauz! — Aber nun zu unserer Eröffnung! Sie wissen, daß ich Sie so im allgemeinen immer ganz gern gesehen habe.

Fridolin: Und wie gern! Einmal haben Sie gar ertra von hinten in die Laxuslaube geguckt, als sich Fräulein Johanna im Morgenrock von mir skizzieren ließen.

Rnapp: Gewiß, Sie sind mir immer ein gang angenehmer Gesfellschafter gewesen.

Fridolin: Na, und Sie erst, herr Knapp!

Knapp (für sich): Mut, Mut, alter Pankratius!

Fridolin: Bitt' fcon, ein Safenfuß?

Rnapp (umhergehend, die Hände auf dem Rücken): Jest wird's mir nachgerade zu dumm — zu dumm, sag' ich Ihnen. Wenn Sie mir etwas zu eröffnen haben, dann eröffnen Sie los! Wissen Sie aber selbst nicht, wo aus noch ein, dann warten Sie gefäligst, bis Sie selber erst die richtige Óffnung gefunden haben. — 11nd das wiesderhol' ich Ihnen, mein lieber Herr . . .

Thom a's (der indessen die Briefe durchgesehn): Ein Telegramm — aus Frankfurt.

Knapp (reift es Thomas aus der Hand): Das ist von ihm, das ist von ihm, das ist von ihm! Her damit! Gib's her, sag' ich dir! (Indem er es öffnet) So gib's doch endlich mal her, langweiliger Mensch! — Mein Pincenez, Simson! Mein Pincenez! Simson! Simson!

Simfon (von rechts): Der gnadige Berr befehlen?

Knapp: Mein Pincenez! Es ist mir von der Nase gerutscht. Es liegt vor dem Bette neben dem Nachttisch beim Stiefelfnecht — oder ich hab's sonst irgendwo liegen lassen.

Simson (ab).

Thomas: Soll ich vielleicht lesen?

Rnapp (hat seine Taschen durchsucht): Danke schön. Da hab' ich's schon. (Sest sich das Pincenez auf.) Versteht sich, von ihm. (Liest), "Lieber Freund! — Alle Aftien verkauft. Komme Sonnabend vormittag zehn Uhr fünfunddreißig. — Dr. Sigismund Nathussius Steiner." (Er küßt das Telegramm.) Sei mir willkommen, du mein inniggeliebtes, heißersehntes Aftienkapital! Ha, meinen Staatsrock, meine Bratenweste! Meine Beinkleider! (Will nach links und prallt in der Tür auf Simson.) Barmherziger Bartolomäus, ersbarm' dich meiner Verdauung!

Sim son (von links): Zehntausendmal um Vergebung! Das Pincenez findet sich weder sonst irgendwo noch unterm Nachttisch beim Stiefelknecht neben der Kammermajolika.

Rnapp: Dann hab' ich es in Gedanken irgendwo liegen gelassen. Sim son: Wie ich bemerke, haben es der gnädige Herr gerad' auf der Nase sigen gelassen.

Knapp (hingreifend): Mein Pincenez! (Zu Simson) Warum hat man mir benn bas nicht gleich gesagt? — (Für sich) Stolpert erst

treppauf, treppab und wieder herunter, der — Schafskopf. (Ab nach links.)

Sim son (fur sich): Schafskopf? — Hm, der Kopf stolpert hinterdrein. (Ab nach links.)

#### Dritter Auftritt

Thomas, Fridolin.

Fridolin (sett sich aufs Sofa): Beruhige dich, Lieber, beruhige dich! Das mar das freundschaftlichste Feuerwerk, mit dem sich zwei alte gute Kameraden begrüßen können.

Thomas (sest sich ihm gegenüber): Immerhin möcht' ich dir nunmehr dringend raten, so rasch wie möglich auf meinen Vorschlag einzugehen.

Fridolin: Auf beinen Borfchlag?

Thomas: Auf meinen Vorschlag, deine undankbare Palette beiseite zu legen, Kaufmann zu werden, in unser Geschäft einzutreten. Geld zu machen und damit dein Leben zu genießen, wie es eines anständigen Menschen würdig ist.

Fridolin: Diese Junson barfft du dir getrost aus dem Kopf schlagen.

Thomas: Aber du begreifst doch, daß das so nicht fortgeht. Du wirst bleicher mit jedem Tag. Ich glaube gar, du hungerst. Fridolin: Das Hungern, lieber Freund, ist das Schlimmste nicht. — Diese niederträchtige Schnellmalerei, die entsetliche Notwendigkeit, um trocknen Brotes willen tagtäglich vor einer entmenschten Wenge meine Kunst zur Dirne machen zu müssen, das ist es, was mir die junge Stirne surcht und so früh die Wangen aushöhlt.

Thomas: 11nd trogdem willst bu bich nicht entschließen?

Fridolin: Mimmermehr! Mimmermehr!

Thomas: Aber Fridolin!

Fridolin: Ich bleibe meiner hohen Gottin treu bis in den Lod.

Thomas: Fridolin.

Fridolin: Bis in den Tod, Thomas. — Unter uns gesagt, ich glaube auch, er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Thomas: Wer wird nicht mehr lange auf sich warten lassen? Fridolin: Wein Tod.

Thomas: Fridolin!

Fridolin: Es besucht mich nun schon seit bald einem Jahr Nacht für Nacht eine Art von Gespenst und fragt mich, ob ich nicht mitsahren wolle.

Thomas: Aber Fridolin!

Fridolin: Nacht für Nacht, sag' ich dir. — In gelber Reitshose, blauer altmodischer Unisorm, einen Wachstuchhut auf dem sleischlosen Schädel, tritt es mit grinsendem Lachen sporenklirrend an mein Bett, knallt mit der Peitsche und fragt, ob ich nicht mitsahren wolle.

Thomas: O welch schaudervolle Halluzination!

Fridolin: Beruhige dich; dein Fridolin fährt noch nicht mit. Dein Fridolin hat noch eine Hoffnung, die ihn ans Leben fesselt. Thomas: Hm, hm, meine Schwester.

Fridolin: Johanna ist für mich keine Hoffnung, solange mir mein Einkommen nicht erlaubt, ihr wenigstens jeden zweiten oder dritten Tag eine warme Suppe zu kaufen. — Nein, Thomas, ich seize meine letzte Hoffnung auf meinen Entsesselten Prometheus in der Runstausstellung. Du erinnerst dich ja, wie damals, als ich das Bild enthüllte, die gesamte Kritik in frenetischen Jubel ausbrach.

Thomas (achselzuckend): Hm, die Aritif! Ein wahres Genie sollte von der Aritif gehest und vermöbelt werden. Das beste Zeichen war von jeher, wenn einer von der Aritif einfach totgeschwiegen wurde.

Fridolin (kopfschüttelnd): Und mich nannte sie den Stolz meisnes Jahrhunderts! — Aber siehst du, ich wage dennoch zu hoffen. Ich denke, die Kritik kann sich sa das eine Mal vergriffen haben. Und sobald senes Bild einen Käuser gefunden, so wäre doch meine Lage so gut wie gesichert. Dann könnt' ich mit voller Kraft an die Aufschrung meiner gewaltigen Entwürse gehen. — Freilich, wenn die Kritik sich nicht vergriffen hat . . .

Thomas: Nun, und was dann?

Fridolin: Wenn mir alle Aussicht benommen bleibt, Johanna je die meinige zu nennen . . .

Thomas: Dann?

Fridolin: Ja, dann ist es zweifelsohne das einzig richtige, ich fahre mit.

Thomas (aufspringend): Heiliger Gott! Freund, Menschenfind, was trägst du für Gedanken im Ropf?! Bist du denn in der Lat schon übergeschnappt?

Fridolin: Liebes Kind, das verstehst du nicht. Der Überdruß schwillt wie das Weltmeer, und der Bedrängte tritt schließlich in aller Gemutsruhe in eine Apotheke und kauft sich . . . (Er zieht ein Flakon aus der Tasche, das einen Totenkopf trägt.)

Thomas (sich rasch nach ihm umwendend): Doch wohl fein Gift?

Fridolin (harmlos): Warum fein Gift?

Thomas: Wie weit ist es mit dem gefommen? — Bei unferer Freundschaft, Fridolin, gib mir das Flaschchen!

Fridolin: Wo denfft du hin, Knabe!

Thomas (auf ihn eindringend): Das Fläschchen! Das Fläschchen! Fridolin (sich wehrend): Bewahre! — Ha, meinen letzten Trost! Thomas (stärker eindringend): Das Fläschchen! — Ich brauche Gewalt.

Fridolin: Ich rufe um Hilfe - Hilfe! - Silfe!

Thomas (sucht es ihm zu entwinden): Ruf nur! — Das Fläschchen! — Es gilt ein Menschenleben! — (Sie ringen miteinander.)

#### Vierter Auftritt

Johanna, die Borigen.

Johanna (in geschmackvollem, leichtem Waschkleide mit freiem Hals und halblangen Armeln kommt durch die Glastur. Sie stugt): Eine Prügelei in der Wohnstube?! — (Sie eilt nach vorn und drängt mit vorgestreckten Armen die Streitenden außeinander) Wolltihr aufhören, euch zu massa-krieren!

Thomas, Fridolin (auseinanderfahrend): Johanna!

Johanna (zwischen beiden): Aber was ist denn das für eine ganz neue Art von Konversation? — Das sieht ja beinah' aus, als trügt ihr noch kurze Höschen und kämt geradeswegs aus der Sittenlehre.

Fridolin (auf Thomas zeigend): Der da hat angefangen. Nachdem er mich mit Gewalt hat zum Mammonsknecht pressen wollen, be-hauptete er auf meine Weigerung, ich sei übergeschnappt. Und als ich dagegen zu protestieren wagte — nun, du hast sa selber mitangesehn — da drang er auf mich ein, als wollte er mir den Hals abschneiden.

Thomas: Mun hort aber Berschiedenes auf.

Johanna: Ah, da hört alles auf! (Zu Thomas) Du bist ja ein Caligula. Geh, schäm' dich; so rachsüchtig, so blutdürstig zu sein! Fridolin (für sich, indem er das Flakon küßt und in die Westencasche schiebe): O du mein teures Rleinod, laß dich bergen in dieser Tasche düsterm Futteral!

Johanna: Wie sagst du, Geliebter? — Ach, du gluhst ja vor Erregung. Hast du blaue Flecken? — Soll ich dir kalte übersschläge machen?

Thomas: Mach' deinem Fridolin blaue ilberschläge. Er macht dir dafür blauen Dunst vor. (Ab durch die Mitte.)

Johanna: Jest geh nur, du Jerobeam, du Mebukadnezar.

### Fünfter Auftritt

Fridolin, Johanna.

Johanna (die sich aufs Sofa gefest, du Fridolin, der vor ihr niederkniet): Wenn jemand kame!

Fridolin (schmachtend): Wir sind allein, teure Johanna.

Johanna (lachelnd): Wir find wieder mal gang allein.

Fridolin: Das heißt, genau genommen, find wir zu zweit.

Johanna: Genau genommen find wir zu zweit. — Oder noch genauer genommen: Wir find zu zweit allein.

Fridolin (gerührt): Zu zweit — allein! — Dh, es liegt etwas Ergreifendes darin.

Johanna (ebenfo): Ach, und etwas fo überwältigendes!

Fridolin (fich halb aufrichtend): Johanna!

Johanna (sich niederbeugend): Mein Fridolin! (Sie wollen sich kuffen.)

Rnapp (hinter der Szene); Grauenerregend! Grauenerregend!

Johanna (aufspringend): Jesus Maria, mein Bater!

Fridolin (auf dem Sofa): Was ist dir, Kind? — Fürchtest du vielleicht, bein Vater mocht' es mir übelnehmen?

#### Sechster Auftritt

Rnapp und Pafiphae in Gefellschaftstoiletten von links. Die Borigen.

Pasiphae: Schrei doch nicht so, Alterchen! — Meine Nerven, o meine Nerven!

Rnapp (aufgeregt umbergehend): Im, daß dich ... Soll ich etwa mit König David die Harfe schlagen, wenn meine prachtvolle, geschmackvolle, meine stilvolle Fremdenstube aussieht wie eine montenegrinische Räuberhöhle — wenn unter der Alabasterkonsole im Stile Ludwig XIV. die Woglinde, dieses absurde Hundsvieh, in aller Seelenruhe ein sechsköpsiges Familienheim ausgeschlagen.

Pasiphae: Aber, liebster Krazi, ich konnte doch der Woglinde unmöglich mein eigenes Boudoir zur Verfügung stellen.

Rnapp: Und hat's das ganze Haus geahnt! Hat selbst der Thomas die Beinkleider angezogen! — Pasiphae, Pasiphae, schaff mir ein Unterkommen für mein Aktienkapital! — (Zu Fridolin) Sie warten hier wohl auch auf die jüngste Posaune?

Fridolin: Ich warte hier lediglich auf das Frühstück, Herr Knapp. (Sich erhebend) Übrigens hatten Sie mir auch noch etwas mitzuteilen.

Rnapp: Was sich solch ein Runstler nicht alles einbildet!

Fridolin: Daß ich mir etwas darauf eingebildet habe, durfen Sie sich nicht einbilden, obschon Sie mir lauter Komplimente machten.

Rnapp (vertraulich): Erlauben Sie, lieber Freund, wenn ich Ihnen Romplimente gemacht habe — dann muß das entschieden ganz jemand anders gewesen sein.

Fridolin (sieht ihn nachdenklich an): Meinen Sie? — Man macht mir so massenhaft Komplimente. — Ich muß mir das wirklich noch überlegen. (Er will gehen.)

Johanna (nimmt seinen Arm): Ich werde dir dabei behilflich sein. (Beide ab durch die Mitte.)

#### Siebenter Auftritt

Rnapp, Pafiphae, fpater Simfon.

Rnapp (der ihnen mit den Bliden gefolgt, sich jah umwendend, indem er sich vor die Stirne schlägt): Pasiphae — ich bin ein Esel.

Pasiphae (die Bande zusammenschlagend): Nicht möglich, Pankrazi! Rnapp (ruhig): Warum denn nicht? — Ich muß das doch schließ-lich am besten wissen. — Oh, meine Wette! Aber tänzle mir du noch mal so hohnlachend vor der geladenen Muskete einher! (Er zieht sein Taschentuch und macht in sede Ecke einen Knoten) Da! da! da! und

da! — der ist gerichtet. (Sieht auf die Uhr) Allmächtige Gute, jest ist's zehn Minuten auf elf, um zehn Uhr fünfunddreißig ist der Zug angekommen und meine Uhr geht anderthalb Stunden zu spät. Pasiphae (beruhigend): Uch weißt du, Krazi, hoffentlich hat er den Zug versehlt und dann kann die Woglinde ja immer noch bis auf weiteres das Zimmer behalten.

Sim son (von rechts): Der Herr Sigismund Nathasius von und zu Steiner sigen im Vorzimmer.

Rnapp (zu Pasiphae): Daß dich der Leibhaftige zur höllischen Hesbamme engagierte! — Vorwärts, steh mir wenigstens bei in dieser fürchterlichen Stunde. Und dann schlaf mir nicht wieder ein über Lisch, hörst du wohl, sondern laß dein Licht leuchten vor ihm, auf daß er Respekt bekommt vor meinem guten Geschmack, und uns nicht schon in den ersten drei Tagen hinstirbt vor Langeweile. (Alle drei ab nach rechts.)

#### Achter Auftritt

Johanna, dann Fridolin.

Johanna

(kommt rasch durch die Mitte, blieft in den Garten zuruck und versteckt sich darauf unter der Fächerpalme).

#### Fridolin

(fommt bis auf die Mitte der Buhne und blieft fuchend umher, mit Pathos):

Durch Busch und Baume folg' ich deinem Bild, Leichtfüßig mir entstohn zu dieser Schwelle; So soppst du mich, indes mein Sehnen schwillt. — Wo hältst du dich verborgen, schlankes Wild, Wein junges Reh, du zierliche Gazelle?

Johanna (miaut im Tone einer Kage).

Fridolin (miaut wie ein Kater, d. f. um einige Tone tiefer, worauf er

Johanna aus ihrem Versteck hervorholt): Hab' ich dich gefangen, du mein sußes Kätchen, meine flüchtige Antilope, mein neckischer bunter Falter du!

Johanna (ernflich beleidigt): Aber Fridolin, du machst ja einen ganzen Tiergarten aus deiner Johanna!

Fridolin (streichelt sie): Fürchte dich nicht, du kleine Maus. Eine hübsche trauliche Löwenfamilie wird dem armen Fridolin vollkommen genügen. (Er küße sie.)

Johanna (lauschend): St! — Laß mich, Geliebter! (Sie ringt sich los. Indem sie ihn streichelt.) Und nicht wahr, du versprichst mir, deinen intimen Verkehr mit diesem abscheulichen Postillon ein für allemal abzubrechen?!

#### Neunter Auftritt

Bon rechts kommen Rnapp, Steiner, Pafiphae, hinter ihnen Simfon mit Brot, Bein, Austern usw. Durch die Mitte Thomas und Grubelmeier. Die Borigen. Simson beeft beide Zische zum Fruhftuck.

Steiner (rechts vorn, für sich): Im Hafen! — Vortrefflich hereingelotst! — Jest gilt's Ankerwerfen!

Knapp: So, herr Doftor, nun lassen Sie sich unsere Familie vorsühren. Wir haben hier in erster Linie meine Johanna, achtzehn Jahre sieben Monat, vollkommen ausgewachsen, nährt sich von Liedern ohne Worte, von Worten ohne Verstand und gepresten Sänseblümchen. — Johanna, gib dem herrn Doftor die Hand, aber die rechte — so!

Steiner (ihr die Hand kuffend, für sich): Famose Landungsbrücke! (Laut) Sie sehen einen Geblendeten, meine Allergnädigste, der vergebens nach Worten ringt.

Rnapp (sich die Sande reibend, für sich): Edler Charakter! (Laut, auf Thomas zeigend) Wir haben hier in . . .

Fridolin (sich vorbeugend): Fridolin Wald, Herr Doktor, Frisdolin Wald. Ich bin Maler.

Rnapp (für fich): Wart', Schlingel.

Steiner (reicht ihm die Dand): Sieh da, vermutlich Flachmaler? (für sich) Ein Nebenbuhler!

Knapp: Bewahre! Es ist Ihnen das ein veritabler Schnellmaler.

Steiner (Fridolin die Hand schüttelnd): Sehr erfreut, Herr Fridolin Wald. Die hohe Schnellmalerei ist meine einzige Leidenschaft. Müssen Kameraden werden. (Für sich) Feindliches Schiff — wird in die Luft gesprengt.

Knapp: Wir haben hier in zweiter Linie meinen Sohn. Derfelbe halt auf ein gutes Herz, sieht auf ein schönes Beefsteak und hort auf den Namen Thomas.

Steiner (ihm die Sand reichend): Dem Freunde des Vaters muß es als höchstes Ziel vorschweben, das nämliche heilige Vertrauen im Herzen des Sohnes zu wecken.

Thomas: Sehr angenehm (Für sich) Werbe mich übrigens gleich bei der Polizei erkundigen.

Steiner (für sich): Pyramidaler Stock! Werde Schiffstau dran befestigen.

Rnapp (Grübelmeier vorstellend): Wir haben hier in dritter Linie ... Grübelmeier vorstellend): Wr. Chrysostomus Grübelmeier, öffentlicher Honorarprofessor für Schopenhaurianismus; wirkliches, korrespondierendes und Ehrenmitglied mehrerer weltschmerzlicher Gesellschaften; Verfasser der Ihnen zweiselsohne bekannten Abhandlung über das Massenelend, sowie Präsident des geheimen internationalen Vereins für Selbstentleibung — wist sagen: die allgemein anerkannt bedeutendste gegenwärtig lebende Autorität auf dem Gebiete des Pessimismus.

Rnapp: Nehmen ber herr Prasident für Selbstentleibung viel- leicht ein wenig hummermanonnaise jum Frühstink?

Srubel meier: Danke, banke, ich fruhftucke nie — grundsätze lich nie — respektive gewöhnlich nicht, b. h. ich behelfe mich in ber

Regel mit einem Heringssalat, zwei Flaschen Bier und drei oder vier weichgesottenen Eiern. Möchte aber bei Gott niemand vor den Kopf stoßen. (Sest sich an den Tisch zur Linken.) Fräulein Johanna, darf ich Sie vielleicht um einen Korkzieher ersuchen?

Thom as (ihm gegenübersigend): Erlauben Sie, Herr Professor. (Er nimmt ihm die Flasche aus der Hand, entforkt sie und schenkt beiden ein.) Rnapp (für sich, mit einem Blick auf Grübelmeier): Nur immer helbenmütig! — Jest frisch an den Andern! (Nachdem er sein Taschenztuch mit den Knoten darin hervorgezogen, sast er Fridolin, der eben im Begriffe ist, sich gleichfalls niederzusegen, bei der Hand und führt ihn nach links vorn.) Gestatten Sie einen Augenblick, mein lieber Herr Schnellmaler. Fridolin: Welch ein Glück, daß es Ihnen wieder eingefallen. Rnapp: Nun nur mäuschenstill, wenn ich bitten darf.

Fridolin: Oh, ich werde keiner Seele etwas davon verraten. Steiner (eilt hastig herbei und fast Knapp am Arm): Ich frage Sie, lieber Freund, was sagen Sie zu diesem unbezahlbaren Einsall? Knapp: Das Sie denselben noch zwei Minuten für sich behalten möchten.

Steiner: Unmöglich! — Eine Idee von so eminenter Tragweite!

Rnapp (aufhordend): Eine Jbee, sagen Sie? — Sagen Sie, was für eine Jdee? — Eine rentable Jdee??

Steiner (zieht Knapp allmählich nach rechts vorn, während Fridolin an dem Tisch zur Linken zwischen Thomas und Grübelmeier Plag nimmt): Rentabel, mein Lieber, insofern als ich unsern Kredit in bedenklichster Weise gefährdet sehe.

Rnapp: Ich erstarre.

Steiner: Gefährdet sehe durch Ihren Umgang.

Rnapp: Sa, wer hat sich erfühnt . . .

Steiner: Ihren Umgang mit einem Schnellmaler.

Rnapp: Da foll doch nun gleich das Wetter von Sodom . . .

Steiner: Einem notorischen Schnellmaler.

Rnapp: Hatt' ich ben Hungerleiber nun schon zu gut brei Viertel hinaustransportiert . . .

Steiner: Hinausspedieren wollten Sie ihn??

Rnapp: Hab' ich ihn! Hab' ihn hinausgefuhrwerkt. Fehlte nur gerad' noch die Pointe, daß er's gemerkt hatte.

Steiner: Berdammt! — Darf ich Ihnen das Subjekt stehenben Fußes zur Glastur hinausekeln?

Knapp: Schnupftabak! Es ekelt sich was hinaus, wenn so was bei Lische sigt. Eher reißen Sie mir die Dielen auf, eh' sich das in seinem genialen Latendrang stören läßt.

Steiner: Fatal! — Hm, hoffentlich bietet sich morgen, übermorgen eine Gelegenheit.

Rnapp: Morgen gibt meine Pasiphae einen musikalischen Tee.

Steiner: Denn also morgen! — Fliegen soll er Ihnen wie eine Kruppsche Riesengranate — huit! — zweitausend Weter Anfangszeschwindigkeit — was?!

Rnapp: 11nd ich darf auf Sie bauen?

Steiner: Wie auf einen Kanonenschuß — hehe!

Rnapp (löst die Knoten an seinem Taschentuch): Gott segne Sie, mein tapferer Feldherr! Sie wälzen mir einen Zentnerstein vom Herzen; es ist der Grundstein Ihres fünftigen Eheglücks. Rommen Sie, stoßen wir an, auf diesen Stein des Ansloßes. (Für sich) Haha, mein lieber Thomas, wer gewinnt die Wette, du Prahlhans oder dein alter Vater mit seinem Heldenmut! (Beide sezen sich an den Tisch zur Aechten, wo Pasiphae im Sosa Plas genommen. Johanna mit Auswarten beschäftigt)

Thom as (am andern Tisch zu Grübelmeier): Was sagen Sie, herr Professor, zu dieser seltsamen Gespenstergeschichte?

Grübelmeier (mit dem Frühflud beschäftigt): Ich sage Ihnen, das ist ein ganz vortrefflicher Kaviar.

Thomas: Ich meine das Gespenst unseres Fridolin.

Grubelmeier: Aber die Zitrone fonnte faftiger fein — Das

ist nämlich die objektivierte Erscheinungsform seines besseren Ichs. Sein besseres Ich verlangt sein besseres Sein; sein besseres Sein ist das Nicht-Sein. Ergo ist sein besseres Ich das Nicht-Ich — will sagen: Die Vernichtung des Daseins bezeichnet den erhabensten Triumph des philosophisch denkenden Menschengeistes. — (Sält Ihomas sein leeres Glas hin. Da dieser es nicht kemerkt.) Was machen Sie, was machen Sie, lieber Freund! — Danke, danke! — Ich muß meine Gesundheit schonen.

Thom as (ihm einschenkend): Warum sind Sie uns eigentlich nicht långst mit dem guten Beispiel vorangegangen?

Grübelmeier (trinkt): Paradiesische Blume! — Will sagen: Warum mein eigener philosophisch-denkender Menschengeist... (Leert sein Glas.) der Lektjährige besaß freilich mehr Feuer. — (Läßt es wieder füllen.) Sie vergessen vollständig die absolute Unabkömm-lichkeit einer allgemein anerkannten Autorität. Bei unserm Freunde ist das was anderes. (Zu Fridolin) Ja, ich muß Ihnen dringend raten, lieber Freund, gehorchen Sie Ihrem verehrten Gespenst! (Johanna seinen Teller hinstreckend) Nur noch einige wenige, Fräulein Johanna! — (Wieder zu Fridolin) Lassen Sie sich in unsern Verein aufnehmen und seiern Sie ungeniert den erhabenen Triumph der Vernichtung!

Johanna (seinen Teller nehmend): Austern, Herr Professor? Grübelmeier: Aber suchen Sie, bitte, nicht wieder die kleinsten aus. (Johanna holt Austern.)

Steiner (überreicht Knapp ein Flakon mit Puderzucker): Aber nun versuchen Sie bitte von diesem Puderzucker — reinster Kartoffelzucker, deutsches Reichspatent Rr. 6666, eine Süßigkeit — reinezweg staunenerregend — phanomenal, sag' ich Ihnen.

Rnapp: Ach, laffen Sie mich ein wenig auf die Zunge legen. (Er tut es.)

Steiner: Milch und Honig — was?!

Rnapp: (mit geschloffenen Augen in heller Bergudung): D Gott, o Gott, ich sehe leibhaftige Wassernipen!

Pasiphae (rûttelt ihn): Ob du auswachst, treuloses Ungeheuer?! Rnapp (wirst mehrere Rußhändchen und schlägt die Augen aus): War das eine Wonne! — Da muß ich doch gleich noch einmal... Pasiphae: Untersteh dich! — Romm, sei artig, lieber Rrazi, gib's her, ich tu's morgen an die Zwetschgen.

Rnapp: Ruhig, Pasiphasi: — (Das Flakon einsteckend) Wie oft muß ich wiederholen, daß du dich nicht in Geschäftsangelegenheizten zu mischen hast.

Steiner (zu Pasiphae): Fraulein Johanna besitzt wohl außerordentlich viel Verständnis fur Schnellmalerei?

Pasiphae: Wie für alles Ergreifende! — Um innigsten schwärmt sie freilich für lyrische Gedichte. — Oder hab' ich etwa nicht recht, Johanna?

Johanna (am Serviertisch): Wie solltest du denn nicht recht haben, geliebte Mama!

Pasiphae: Ach, Herr Doktor, ich seh' es Ihnen an, Sie maschen sicherlich auch Gedichte.

Steiner: Sehe, vorzugsweise bei Hundewetter!

Pasiphae: Denken Sie! — Und wie entsexlich rasch sind wir Frauen durch und durch gedichtet!

Rnapp: Dichten Sie los, Herr Doktor! — Frisch gehupft ist halb gesprungen, wie meine alte verstorbene Mumie zu sagen pflegte. Steiner: Parole d'honneur, was sind Sie für ein Goldmann!

Rnapp: Bin ich ein Goldmann, dann sind Sie eine Goldgrube. Steiner: Nimmermehr, mein Verehrtester! — Wenn Sie nicht die Unternehmungslust eines Jünglings besäßen . . .

Rnapp: Besitze ich die Unternehmungslust eines Jünglings, dann besitzen Sie den Erfindungsgeist einer Jungfrau.

Steiner: Mir fließt das Berg über. Der Moment überwältigt

mich. (Sich mit dem Glase erhebend) Meine Verehrten, meine Lieben! Es lebe unser glorreiches Unternehmen, es lebe die neue Kartoffel-Zuckerfabrik! — (Er stößt mit Knapp, Pasiphae und Johanna an.)

Grübelmeier (sich am andern Tisch mit seinem Glase erhebend): Meine Getreuen! Es lebe der geheime internationale Verein für Selbstentleibung!

Thomas: Bravo, bravo, Herr Professor; diesen Berein muß man leben lassen.

Grubelmeier: Er moge hoch . . .

Thomas (anstoßend): und lang . . .

Beide (anstoßend): und glucklich leben! (Sie nehmen wieder Plag. Fridolin, der figen geblieben ift, ftarrt gedankenvoll vor sich hin.)

Simson (von rechts, kommt bis vorn in die Mitte): Komme gehorssamst zu melden, daß die Woglinde das Fremdenzimmer geräumt haben und der Herr Doktor somit ungeniert . . .

Knapp: Jst das ein Wüstenschiff! — Schweig still, Ungetüm! Steiner: Pardon, mein Teuerster, möchte aber ein eventuelles Schoßhündchen . . .

Rnapp: Sie sind zu liebenswurdig. Es handelt sich hier nur bloß um meine Schwiegermutter.

Pasiphae (zu Fridolin): So niedergeschlagen, lieber Herr Schnells maler.

Fridolin (sich erhebend, wehmutig): Ach, Sie kommen, mich auf-

Pasiphae: Ich komme, Sie aufzurichten. Ich komme, Sie auf morgen nachmittag zum Kaffee einzuladen.

Fridolin: Sie sind großmutig. Ich werde mir Muhe geben, einen besteren humor mitzubringen.

Pasiphae: Oder besser noch, geben Sie sich Mühe, Ihren Malkasten mitzubringen. Sie könnten uns dann wieder was vorpinseln, wissen Sie, am liebsten wieder so etwas Vernunstwidriges à la Böcklin zum Pianoforte.

Fridolin: Sie sind großmutig. Ihr herr Gemahl trug es ichon ben ganzen Morgen auf ber Zunge.

Pasiphae (zu Knapp): Du hast darum gewußt, mein Erzengel? Kridolin (zu Knapp): Das war's doch, Herr Knapp?

Rnapp: Was war's?? — Das war's!! — Ja, ich habe darum gewußt. Denn siehst du, Pasiphae, diesen Gedanken hatt' ich dir wieder ganz richtig an deinen schönen blauen Gazellenaugen abgesehn. Pasiphae (ihn umarmend): Rrazi und kein Ende, was bist du für ein Vrachteremplar!

Rnapp (sich tosmachend:) Richt mahr! Bis ich schließlich selbst mein', ich sei der liebe Herrgott. — (Zu Steiner): Kommen Sie, Herr Doktor, auf daß ich Ihnen Ihre kunftige Residenz anweise.

Steiner (Johanna den Arm reichend): Ihren Lilienarm?!

Rnapp (Pasiphae den Arm reichend): Deinen Lilienarm?!

(Steiner, Johanna, Knapp, Pasiphae, Simfon ab nach rechts.)

#### Zehnter Auftritt

Thomas, Grubelmeier, Fridolin, fpater Steiner.

Thomas (zu Fridolin, der in Gedanken versunken in der Mitte der Buhne steht): Jetzt entkommst du mir nicht, bevor du mir nicht in die Hand versprochen hast, Kausmann zu werden.

Grübelmeier (steht rasch vom Tisch auf, wischt sich den Mund und kommt auf Fridolins andere Seite): ... bevor Sie mir nicht in die Hand versprochen haben, Mitglied des geheimen internationalen Bereins für Selbstentleibung zu werden.

Thomas (ihm die Sand bietend): Deine Hand, Fribolin!

Grubelmeier (ebenfo): Ihre Sand, mein Teurer!

Thomas: Der einzige Weg, dich von deinem unheildrohenden Gespenst zu befreien.

Grubelmeier: Der einzige Weg, sich von Ihrem unheils brohenden Erbendasein zu befreien.

Thomas: Ich bitte Sie, mein Herr, Ihre Scherze für sich zu behalten, bis wir zwei fertig sind.

Grübelmeier (zugleich): Ich ersuche Sie, mein Herr, uns mit Ihrer Weisheit zu verschonen, bis man Sie fragen wird.

Thomas: Fridolin, es ist dein einziger aufrichtiger Freund . . . Grübelmeier: Außerdem eine allgemein anerkannte Autoristät auf dem Gebiete des Pessimismus.

Thomas: Wenn Sie jest nicht bald still sind, so werd' ich wissen, was ich zu tun habe.

Grübelmeier (zugleich): Wenn Sie jest nicht bald still sind, mein Herr, so werd' ich die Dienerschaft rusen und Sie hinaus-weisen lassen.

Thomas: Ach, Sie Vernunftverdreher!

Grübelmeier: Post Platon und Aristoteles — Vernunftverdreher!? — Sie Essiggurfe! Sie Pfesserseele! Sie gewöhnlicher nüchterner Kaffeesack! Tun Sie Ihren heillosen optimisischen Modefittel vom Leib. Ziehen Sie einen alten Schlafrock an und werden Sie ein Säulenheiliger, wenn Sie von Vernunft reden wollen!

Thomas (Fridolin bei der Hand fassend): Fridolin, ich garantiere dir eine gesicherte Existenz.

Grübelmeier (Fridolin bei der andern Hand fassend): Fridolin, ich garantiere Ihnen einen Zustand absoluter Wunschlosigkeit nehst zwei Flaschen Champagner als Extrabeilage zum Abschiedstrunk. Thomas (Fridolin bei den Händen fassend): Aber so bedenke doch liesber Kreund — ein gemachter Mann!

Grübelmeier (von unten her zwischen beiden hineinschlüpfend)
Mensch — ein entfesselter Sklave!!

Steiner (ift von rechts unbemerkt eingetreten. Dicht hinter Fridolin, mit Aplomb): Und ich . . .! — Pardon, meine Herren. (Thomas und Brübelmeier fahren erschreckt auseinander. Brübelmeier stolpert und setz sich rückwärts zu Boden.)

Steiner (zu Fridolin): Und ich biete Ihnen die Freundeshand zur Erreichung Ihrer heiligsten Herzenswünsche ohne alle und sede Vorbedingung.

#### Fridolin

(ergreift seine Sand und sinkt ihm an die Brust): O gottgefandter Engel du! Erbarme Dich meiner Not! Gib huldvoll mir Geleit Zwischen der Spylla dieses Kunstverächters

(er zeigt auf Thomas)

Und der Charybdis jenes Menschenschlächters (zeigt auf Grübelmeier)

Auf ruhiger Flut bis in die offnen Arme Der heißgeliebten frühlingsfrischen Maid. Du haltst mein Schifflein, da es just versank In grause Strudel, die es rings umgahnen. Nimm, was da mein ist, für den Himmelstrank; Und scheint zu armlich dir mein ew'ger Dank, Dann sieh Johannas lautre Freudentranen.

## Zweiter Aufzug

Salon bei Knapp. Links von der Mitteltur Bufett mit Teefervice. Links Seistentur. Weiter vorn gedeckter Tisch mit Sofa und Stuhlen. Born am Sofa ein niedriges Taburett. Rechts ein Pianino. Weiter vorn eine Staffelei mit Malstuhl. Die Seitentur steht offen.

## Erster Auftritt

Thomas, Fridolin.

Fribolin (links hinter einem Stuhl ftehend, auf deffen Lehne er fich mit beiden Banden ftugt).

Thomas (rechts an der Staffelei. Er schlägt einen Malkasten auf und stellt einen mittelgroßen Rahmen auf die Staffelei): Nur Mut, lieber Freund. Wenn du dich meinem Vater von deiner glänzendsten Seite präsentierst, wer weiß, er ist manchmal doch nicht so ganz unempfänglich . . .

Fridolin: Jup! (Er fpringt über den Stuhl meg.)

Thomas: Was treibst du denn da?

Fridolin: Jup! (Springt über einen zweiten Stuhl weg, bleibt aber hängen und fällt zu Boden.) Sollte das nicht eine schlimme Vorbes deutung sein?

Thomas: Bist du eigentlich nicht bei Trost?

Fridolin (noch immer auf dem Boden figend): Was Vorbedeutung! Und war's eine schwarze Kake von rechts! — O Thomas, wenn du wüßtest, wie glücklich, wie selig ich mich fühle! Ach, ich glaube, mit meiner dummen Gespenstergeschichte hat es nun auch ein Ende! — Denke dir, ich hab' ihm gestern noch einen Brief geschrieben — einen Brief, sag' ich dir — ach, einen zwanzig Seizten langen Brief!

Thomas: Wem hast du diesen Brief geschrieben?

Fridolin (die Arme zusammenschlagend): Dh, so unendlich glucklich! — Mein ganzes Herz hab' ich ihm ausgeschüttet, meine Liebe, meine Leiden, alles, was mir so unsagbar schwer auf der Seele lag.

Thomas: Wem hast du bein Berg ausgeschüttet?

Fridolin (fich erhebend): Und hab' ihn gebeten, hab' ihn bei unserer jungen Freundschaft beschworen, er mochte mir doch mit seinem mächtigen Einfluß zur Seite stehn.

Thomas: Wer denn? — Wer mochte dir zur Seite stehn? Fridolin (durch die offene Tur deutend, freudig): Dort kommt er selber!

Thomas (hinschauend): Bift du mahnsinnig?

Fridolin: Wie wenn er mir nicht gesagt hatte, daß ich ihm ganz unbedingt vertrauen durfe!

Thomas: Ihm, der selber um Johannas Hand angehalten...?! Fridolin (sieht ihn groß an): Ich verstehe nicht.

Thomas: Das fehlte noch! Fort von hier! Hinaus ins Freie!
— Aber so komm doch!

Fridolin: Was fagst du, daß er gehalten hat?

Thomas: Nichts, nichts hat er gehalten. So komm doch endlich. Wir gehen noch ein wenig im Garten spazieren. Borwärts! (Indem er ihn hinausdrängt) Dieser Ausbund von einem Pechvogel! (Beide ab durch die Mitte.)

> Zweiter Auftritt Johanna, Steiner.

Johanna (von links): Es ist doch nicht etwa zu lang?

Steiner (hinter ihr eintretend. Er hält ein beschriebenes Blatt in der Dand): Bitte feine Ohnmacht, meine Allergnädigste! — Drei furze Strophen à sechs Verse, der Vers zu vier Füßen — macht drei mal sechs, macht achtzehn — mal vier — macht summa summarum nicht mehr denn zweiundsiebzig Füße.

Johanna: Der Tausend! — 11nd die haben Sie sämtlich allein gemacht?

Steiner: Parolo d'honnour, meine Teure, auf Ehrenwort! — (Für sich) Für das Original hab' ich gestern abend einem hiesigen lyrischen Dichter von Ruf pro Fuß ein Anickebein spendieren müssen — nicht mehr denn zweiundsiedzig Anickebeine — Ein lyrischer Dichter!

Johanna (nimme ihm das Blace ab): In Gottes Namen denn! — Aber machen Sie Ihre Frau Muse auf eine schonungslose Kritikgesaft.

Steiner: Bitte feine Barmherzigkeit, Fraulein Johanna! — Sie glauben gar nicht, was diese flassischen Frauenzimmer aus-halten. (Johanna geht mit dem Blatt nach links, sest sich auss Sofa und liest ausmerksam.)

Steiner (rechts vorn, zieht einen großen und einen kleinen Brief aus der Tasche. Auf den großen deutend, der bereits erbrochen ist): Zwanzig Seiten schreibt mir der Schwerendter! (Er steckt ihn ein.) Die reine Tränensauce! — (Den kleineren Brief betrachtend) Hm! — "Herrn Thomas Knapp"?! — Hm, Hm! — "Polizeipräsidium der Stadt Franksturt"?! — (Erbricht den Brief und liest. Während des Lesens) Meine vollständige Lebensbeschreibung! — Nein, lieber Herr Thomas, das ist nun durchaus keine Lektüre für Sie. — Wendet sich diesser Schlingel sans façon an den Franksurter Polizeipräsidenten! Zum Glück lenkt eine gütige Küchensee die Antwort in meine Hand und der Strahl sährt ins Wasser — respektive der Brief ins Keuer. (Er steckt ihn ein.)

Johanna (nachdem sie gelesen): Ich versichere Sie, Herr Doktor, das hätt' ich Ihnen nicht zugetraut.

Steiner: Packend? - mas?

Johanna: Ganz reizend! — Wie oft hab' ich nicht gewünscht, auch so ein flein wenig dichten zu können. — Uch, wenn ich nur jemand hätte, der mir die Grundregeln beibrächte. Du lieber Gott! Hier im Hause weiß man ja nicht einmal, was sich zusammenreimt!

Steiner (für sich): Rapitulation nach dem ersten Bombardement.
— Es lebe die Dichtkunst! (Er sest sich auf das Taburett dicht vor Jospanna.) Ich muß nämlich gestehen, Fräulein Johanna, Sie hätten kaum einen erfahreneren Lehrmeister sinden können. Ein Gedicht, sehen Sie, besteht aus Strophen; eine Strophe besteht aus Bersfen; ein Vers besteht aus Füßen. — Wir sangen demnach bei unserer Anleitung an bei den . . .?

Johanna: Bei den Fußen, herr Doftor?

Steiner: Wir fangen an bei den Füßen. — Vortrefflich! — Sanz ausgezeichnet! — Unvergleichlich! — Sagen Sie mir, Fräulein Johanna — wie viel Füße haben Sie?

Johanna: Sie meinen mich?

Steiner: Ich meine Sie.

Johanna (låchelnd): Ich . . . (Ihre Füße betrachtend) Nun, ich habe zwei Füße.

Steiner: Sie haben zwei Füße. — Ganz vorzüglich! — 11nd ich, ich habe . . .?

Johanna: Sie? — Sie haben hoffentlich auch zwei Küße. Steiner: Ich habe auch zwei Küße. — Hoffentlich! — Macht zusammen . . . — Zwei mal zwei macht . . .?

Johanna: Macht vier!

Steiner: Das macht zusammen vier Füße. — Sie sehen, das geht wie mit Elektrizität. — Und vier Füße bilden zusammen . . .? Johanna (beleidigt): Nein, wofür halten Sie mich, herr Doktor? Steiner: Darf ich bitten? — Vier Füße bilden zusammen einen . . .?

Johanna: Einen Vers?

Steiner: Einen viersüßigen Vers. — Ich halte Sie für die genialste Dichterin des kommenden Jahrhunderts, indem Sie mit den denkbar kleinsten Füßen die riesigsten Fortschritte machen. (Das Sespräch wird im Flüsterton fortgesest.)

## Dritter Auftritt

Fridolin und Thomas durch die Mitte. Die Borigen.

Fridolin (reißt sich von Thomas los, kommt rasch nach vorn rechts, für sich): Sa, da weidet sich das Arokodil an der Engelsunschuld! — (Zu Thomas gedämpst) Was meinst du, Anabe, soll ich hingehen, ihn erwürgen, zerreißen, zersteischen und kopfüber zum Fenster hinauswerfen?

Thomas (ihn am Arm fassend, ebenfalls gedämpse): Ob du ruhig bist!
— Ich sage dir, Johanna hat keine Ahnung von seinen Absichten. Fridolin: Zumal nachdem das Krokodil um ihre Hand angehalten!

Thomas: Bei Vater hat er um sie angehalten! Vater hat dem Madchen noch keine Silbe gesagt. — Ich erwarte übrigens zur Stunde einen Brief aus Frankfurt, der ihm mit größter Wahrscheinlichkeit den Hals brechen wird.

Fridolin: Diesem Gesandtschaftsdiplomaten Seiner infernalischen Majestät des leibhaftigen Gottseibeiuns!?

Thomas: Ich habe Erfundigungen eingezogen. Seine ganze Herrlichkeit kann jeden Augenblick in Stücke gehn. — Ich werde gleich mal zusehn. Romm, geh mit!

Fridolin: Ich bleibe!

Thomas: Aber daß du deinen Groff hinunterschluckst! Ich befehl' es dir. Es geschieht zu beinem eigenen Besten. (Ab durch die Mitte.)

Johanna (zu Steiner): Unsinn! Unsinn! — Sie bringen Ihre Schülerin beständig zum Lachen. Ihr schönes Gedicht aber werde ich heute abend vor Schlasengehen noch einmal recht ausmerksam durchstudieren.

Fridolin (an das Piano gelehnt, für sich): D Gott! o Gott!

Steiner: Bergessen Sie aber beileibe nicht, die Füße zu zählen! Fridolin (wie oben): Natter! Natter!

Johanna (sich erhebend): Was denken Sie von mir! — Auf Wiedersehn! — (An Fridolin vorübereilend) Du verzeihst, lieber Fridolin! (Ab nach links.)

Steiner (für sich): Solch blühende Wangen sind wie reife Apfel. Man braucht nur zu schütteln und sie fallen ab.

Fridolin (kampfe im Dintergrund mit sich selber. Plöglich fürmt er um einige Schritte vor; für sich): Nein! Nein! Nein! — Jest schüs' dich die Hölle!

Thom as (der rasch eingetreten, halt ihn zuruck): Und dich der Himmel!
— Willst du Tollkopf mit Gewalt alles zugrunde richten! — Es
ist noch nichts da; aber der Brief muß auf jeden Fall heute noch
eintreffen.

Steiner (hat sich erhoben; indem er Fridolin bemerkt, für sich): Mein Schnellmaler! — ein Maler, der jest mit möglichster Schnelligsfeit an die Luft gesetzt wird. (Er geht nach hinten, wo er Thomas und Fridolin auf das freundschaftlichste begrüßt.)

## Vierter Auftritt

Durch die Mitte kommen Knapp, Grübelmeier, Pasiphae, Amalie Zeisig und Dr. Streckeisen. Die Vorigen. Später Simfon und Johanna.

Frl. Zeisig: Ach du mein Gott, liebe Tante, ist das heute eine heillose Hine!

Pasiphae: Armes Kind, wie siehst du angegriffen aus! (Zu Streckeisen) Finden Sie nicht auch, herr Bezirksarzt?

Streckeisen: Die Hitze scheint das Kind in der Tat gewaltig ausgetrocknet zu haben.

Grubelmeier: Ah, puh! 11m ein Haar war' ich mitten auf bem Trottoir zusammengeschmolzen.

Streckeisen: Glücklicherweise wären Sie dann unverzüglich in die nächste Kloake gelaufen.

Grübelmeier: Puh! — Ich werd' schon gerochen. Es ist ein rabenschwarzes Gewitter im Anzug.

Rnapp: 3ch hab's bemerkt. Es wetterleuchtet im Westen, gerad über dem Suhnerstall.

Frl. Zeisig: Ach du mein Gott, liebe Tante, es tropfelt schon ganz großmächtige Tropfchen.

Knapp: Setzen Sie sich, setzen Sie sich, meine Herren und Damen! Streckeisen (ihm die Hand schüttelnd): Schauen immer noch recht schmachtend drein, mein lieber Rekonvaleszent. Präparieren sich wohl auf einen eventuellen Rücksall?

Rnapp: Ich bitt' Sie um alles, schreien Sie nicht so! — Solch ein Ruckfall bildet sich ein, man sei lebensmud.

Stredeisen: 11nd effen recht brav hummermayonnaise?

Rnapp: Micht eine Gabel!

Streckeisen: Aber desto mehr Gurfensalat?

Rnapp: Traum' nicht davon!

Streckeisen: Das wäre nämlich bei Ihrer Konstitution ein unterzeichnetes Lodesurteil. (Beide nehmen an dem Tisch zur Linken Plas. Johanna kommt durch die Mitte und reicht die Tassen herum. Fridolin und Brübelmeier kommen nach vorn.)

Grubelmeier (ein Beft hervorziehend): Ich habe Ihnen hier unsfere Statuten mitgebracht.

Fridolin (ohne recht hinzuhören): Was sollen Statuten, wo Manneswort und Handschlag zu Ligerfrallen geworden.

Grubelmeier: Aber ich bitte Sie, unsere Bereinsstatuten!

Fridolin: Sie hatten sich die Muhe sparen konnen.

Grübelmeier: — will sagen . . .

Fridolin: - will fagen: Ich werde nicht eintreten!

Grübelmeier: Adadadah! — Setzt der Herr Optimist seine Lebenshoffnung am Ende gar auf seinen "Entsesselten Prometheus"? — Potz Platon und Aristoteles, wie kann man so optimissisch sein! Bitte bedeusen Sie doch nur! Entweder ist das Bild eine Kleckserei, dann kaust's kein Meusch. Oder es ist ein Meisterwerk, dann kaust's erst recht keiner. Nun frag' ich Sie, erklären Sie mir bitte kurz und bündig, was haben Sie noch zu hoffen auf dieser Welt?

Johanna (mit dem Servierbrett zwischen beiden): Tee oder Raffee, meine Herren?

Fridolin: Tee, wenn ich bitten barf. (Er und Grübelmeier bedies nen sich.)

Johanna (gartlich): Mein Teefeus! (Geht nach hinten.)

Fridolin (ihr nachblidend): Graufame Ariadue!

Grübelmeier: — will sagen: Sind Sie der Teeseus, dann bin ich zweiselsohne der Raffeeseus.

Fridolin: Das stimmt, lieber Herr. Sie sind der Kaffeesan! Johanna (hat das Servierbrett beiseite gestellt. Indem sie sich auf das Taburett niederläßt): Meine Herrschaften, die Vorstellung kann beginnen.

Streckeisen: Wohlan, Herr Schnellmaler, schnellen Sie an Ihre Staffelei!

(Auf dem Sofa dicht hinter Johanna sist Steiner, neben ihm Pasiphae. Dann folgen auf Stuhlen um den Tisch herum Streckeisen, Frl. Zeisig, Thomas, Knapp und zuvorderst Brubelmeier. Thomas bietet Frl. Zeisig den Arm, führt sie ans Klavier und kehrt auf seinen Plas zurück.)

#### Fridolin

(im Profenium, halb für sich, halb jum Publikum, tief bewegt): Der Simmelstrank vergiftet und vergällt! Mein Glaube, der ihn barg, in tausend Trümmern! Vor meinen sonst so klaren Augen stimmern Verzerrte Teufelsfraßen durch die Welt! (Mit aefalteten Händen)

D du des Grambeladnen lette Starke, Mein letter Mut — so spannt euch denn ins Joch! Harrt aus mit mir — nur diese Stunde noch! —

D heil'ge Rraft, verlaß mich nicht im Werfe!!

Rnapp (leise zu den übrigen): Seht ihr wohl, jest hat sich der Schlauberger erst alle zehn Finger ausgerenkt, von wegen der großeren Geschmeidigkeit.

Streckeisen: Meine Vermutung geht dahin, daß sich der Kunstler lediglich die Fingernägel gereinigt hat.

Grubelmeier: Eine Vermutung, die ich als für zu optimistisch zu erachten mich nicht entbrechen kann.

Steiner: Unser Künstler malt wohl mit beiden Sanden zu gleischer Zeit?

Stredeisen: Bersteht sich! — Was die größeren Partien sind, führt er dann alles mit den Haren aus.

Fridolin (an der Staffelei): Durfte ich die hochgeehrte Gesellsschaft ergebenst um einen Auftrag ersuchen. Mein Pinsel ist geübt auf Sonnens, respektive Mondelluss oder Untergänge, auf Maßekrügel mit Radis, auf Sternens, Gewitters und Frühlingsnächte mit und ohne Wasser, auf römische, ägyptische, babylonische Mordgeschichten, auf türkische, ungarische, spanische Brautpaare, Kindetausen und Leichenzüge...

Rnapp: Wissen Sie was, malen Sie ein Rhinozeros.

Pasiphae: Aber Krazi!!

Rnapp: Du, Alte, warst nicht damit gemeint.

Streckeisen: Oder fassen Sie Ihren Pinsel mit Grazie und wersen Sie die schöne Helena auf die Leinwand.

Pasiphae: Herr Doftor!!

Streckeisen: Herrjesses, gnadige Frau, Sie waren nicht damit gemeint.

Steiner: Ich stimme für eine verflucht schneidige Versinnbildlichung des Unternehmungsgeistes.

Frl. Zeisig: Ach du mein Gott, liebe Tante, mochte uns der herr Maler nicht vielleicht auch die "Unschuld" ausmalen?

Grubelmeier: Ein Gebanke? (Seinen Stuhl der Staffelei zuwenstend) Malen Sie mich!

Fridolin (halb für fich): Lieber wollt' ich dem herrn Knapp sein Rhinozeros porträtieren.

Grübelmeier (beleidigt): — Will sagen: Ordentlicher offentlicher Honorarprofessor; wirkliches, korrespondierendes und Shrenmitglied mehrerer weltschmerzlicher Gesellschaften; Versasser der Ihnen . . .

Thomas (zu Streckeisen, indem er sich auf den Mund deutet): Bitt' schon, legen Sie boch bem herrn einen Berband an.

Streckeisen: Das hilft nichts. — Aber diese einschläfernde Debatte, meine Herrschaften! — Wir sigen hier doch schließlich nicht im Neichstag!

Thomas (sich erhebend): Ich mochte vorschlagen, daß wir unserem Freunde felbst die Wahl seines Gegenstandes überlassen.

Alle: Einverstanden! — Bravo! — Einverstanden!

Fridolin (für sich): D Fluch über alle Freundschaft!

Frl. Zeisig: Ach du mein Gott, liebe Tante, wer fagt mir benn nun, was ich spielen soll?

Fridolin: Spielen Sie ein seindurchgeführtes Allegretto scherzando amabile cantabile passabile admirabile in His-Moll!

Frl. Zeisig: Ach du mein Gott, liebe Tante, das ist mir ja... Knapp: Jest bleiben Sie uns endlich mal mit Ihrer verrückten Tante vom Leib!

Pasiphae (auffahrend): Pankrazi!!

Streckeisen (verzweifelt): Jest geht's da wieder los!

Rnapp: Es ist ja zum Davonlaufen! Nichts als Tante und wieder Tante und liebe Tante über der andern!

Johanna (zu Amalie): Du bereitest Papa die reinsten Cantalus- qualen!

Rnapp: Du behalt nun mal erst recht deine Weisheit für dich! — Und Sie nehmen's mir nicht schief, mein Fräulein. Trommeln Sie bitte los! — Und ihr, Kinderchen, habt ein wenig ein Aug' drauf, daß euch nicht gelegentlich sein Farbentopf an die Nase schwirrt.

Grübelmeier (regungslos in die Euft starrend): Endlich!

(Während Fräulein Zeisig einige grelle Aktorde heftig anschlägt, beginnt Fristolin zu malen. Unter seinem Pinsel sieht man allmählich das Wild Johannas, so wie sie im rechten Proszenium auf dem Taburett sist, deutlich hervortreten.) Strecke isen (sich die Ohren zuhaltend): Gnade, Gnade, meine verehrte Künstlerin! — Ich bin Familienvater. (Da Frl. Zeisig piano spielt) So ist's recht. Nur immer hübsch anständig. — Oder glauben Sie vielleicht, Sie haben Wagnerianer vor sich?

Grübelmeier (nich die Krawatte zurechtzupfend, für sich): Ich fürchte, ich fürchte... Ich bin nun einmal so leicht nicht zu treffen (posierend) bei meiner eigenartig durchgeistigten Gesichtsbildung. Wenn er nur die charafteristischen Merkmale nicht übersieht — will sagen: (mit hestigem Stirnrunzeln) die pessimistischen Denkersfalten!

Pafiphae (ift nach wiederholtem Bahnen allmählich eingeschlafen).

Steiner (für sich): Die Hauptstadt schläft. — Jest ein erneuter Sturm auf die Zitadelle! — (kaut) Apropos, Frl. Johanna, Sie glauben doch wohl an die Eristenz einer platonischen Liebe? Johanna (den Kopf zurückwendend): Das kann ich noch so genaunicht beurteilen.

Fridolin (wirft mahrend des Malens mutende Blide auf Steiner und Johanna. Er fpricht mahrend des Folgenden teils leife fur fich d. h. halb jum

Publikum, teils laut zu Frl. Zeisig. — Für sich): Meine Hand, meine Hand! . . . Das Blut weicht mir aus den Fingern . . . Insernalisch brennende Fieberhitze im Hirn . . . Werfluchte Eiferssucht! — (Laut) Spielen Sie Dur, Fraulein Zeisig! — D. Dur, D. Dur, wenn ich bitten dars!

Frl. Zeisig (spielt in DeDur).

Thom as (gedampft ju Streckeisen, der neben ihm figt): Unheilbar, fa-gen Sie?

Streckeisen: Unheilbar, sag' ich Ihnen. — Wenn er schon seit Johanni tiefsinnig ist, dann wird er bis auf Weihnachten trubssinnig.

Thomas: Dho!

Stredeisen: Trubsinnig, sag' ich Ihnen. — Und dann wird er wahnsinnig.

Thomas: herr Bezirksargt!

Streckeisen: Versteht sich! — Nachher wird er dann irrsinnig . . .

Thomas: Gerechter Gott!

Streckeisen: Daraufhin wird er schwachsinnig . . .

Thomas: Auch noch schwachsinnig?

Streckeisen: Dann wird er blodfinnig . . .

Thomas (mit dem Stuhl zur Seite rudend): Sie Unmenich!

Streckeisen: Und schließlich stumpffinnig. —

Thomas: Aber haben Sie denn fein Berg im Leibe?!

Stredeisen: Wir haben eine doppelte Druckpumpe.

Thomas (tieferschüttert): Urmer, unglücklicher Fridolin!

Johanna (zu Steiner): Von welchem Stammbuchvers sprechen Sie, Herr Doktor?

Steiner:

(ihr zuflufternd):

Rennst du den alten Bibeltert? — Ruffe sind seine Moten;

Das Herz geht auf und die Liebe wachst. Doch weil das Liedchen dich behert, Hat's die Mama verboten.

Fridolin (malend, für sich, in wachsender Erregung): Wie es dasit, das Krofodil! — dasit mit der dicken Träne der Verführung im Auge, indessen ich Unglücklicher . . . Faß mich nicht an, faß mich nicht an, heilloser Jorn, entsetzlicher Höllenhund! . . . Hu, hu, ein Flammenmeer! Gott, gib Mäßigung! (Lauc) Seien Sie barmherzig, mein verehrtes Fräulein, und spielen Sie ein Andanto — spielen Sie ein Andantino con moto!

Frl. Zeifig (fpielt langfamer).

Fridolin (für sich): Süße Seelenruhe, komm über mich! — Nur fünf kurze Minuten noch und du bist vollendet, du Sternen-himmel über meinem düstern Horizont. — (Eaut) Ach, Fräulein Zeisig, wenn Sie jest ein kleines Adagio serioso grazioso amoroso maestoso zu intonieren beliebten!

Frl. Zeisig (spielt adagio serioso).

Johanna (zu Steiner): Nicht möglich, herr Doktor! Sie konneten mahrsagen?

Steiner: Wenn mir Fraulein Johanna ihre schone Sand an-

Johanna (reicht ihm ihre Dand): Aber Sie machen Ihre Schu-lerin abergläubisch.

Steiner (ihr die Hand streichelnd und kussend): Wie frischgefallener Schnee!

Johanna: Sie werden ungezogen. — Nennt man das bei Ihnen zu haus prophezeien?

Steiner (liebenswürdig): Wenn der Prophet in Zeichen spricht, meine Angebetete . . .

Fridolin (heftig): Presto! presto! presto, mein Fraulein — presto espressivo energico!

Frl. Zeisig (spielt presto).

Fridolin (für sich): Das ist das Tempo, dreimalverruchter Verräter! — Die Farben tanzen mir über die Palette wie Satanspieretten am Herensabbat. — O könnt' ich dir doch das Vrett an den Ropf schleubern, auf daß du bekleckst würdest kunterbunt, wie dein Urz und Sbenbild, das Chamaleon! — Dieser mörderische Schmerz — o dieser Höllenschmerz ist zu grauenvoll! — Fahre denn hin, sahre dahin, Besonnenheit, Mäßigung, Glück, Liebe und Leben! — (Laut) Vivaco, mein unvergleichliches Fräulein! — Molto vivaco! — Vivaco appassionato frenetico! Frl. Zeisig spielt molto vivace).

Fridolin (schaudert während des wildesten Malens plöglich zusammen, läßt den Pinsel sinken, holt tief Atem und lehnt sich einen Augenblick zurück. Dann ruhig): Haben Sie die Güte, und gehen Sie in ein Adagio tranquillo moderato über.

Frl. Zeisig (bricht ab und beginnt ein Adagio).

Fridolin (malend, für sich, ruhig aber bestimmt): Nieder, mörderische Berzweislung! — Sieh da, auf der Nase sehlen die Lichter noch. — Eiserner Manneswille, bäum' dich empor! Dieser seine Zug im linken Mundwinkel... Meine leste Nervenkraft! — Ein Paradies liegt in diesem schelmischen Zug. — Aber ich male mit meinem Herzblut.

Grübelmeier (noch immer regungslos): Wie steht's, Herr Schnellmaler? Wie steht's? Wären wir bald fertig? — (Für sich) Hätt' ich mir doch meiner Lebtag nicht träumen lassen, wie viel Musik in meiner pessimistischen Professorenphysiognomie liegt!

Fridolin (aufspringend): Finale con fuoco prestissimo! Frl. Zeisig (beschließt ihr Spiel mit dem Gasopp aus "Die luftigen Weiber").

#### Fridolin

(nachdem das Spiel verstummt, mit Würde): Treten Sie naher, meine herren und Damen! Der Pinsel rastet, Fraulein Zeisig schweigt. — Aus nächtlich tobendem Orfane steigt, Schön wie der junge Tag, ein Lichtgebilde Voll Erdenlieblichkeit, voll Himmelsmilde, Vor dem anbetend jedes Haupt sich neigt. — Mein ist der Sieg! Der Satan liegt gefettet; Ich hab' es durchgekämpst, ich bin gerettet.

Steiner (årgerlich fur fich): Dank seiner unglaublich dicken Rhinozeroshaut! (Alle erheben sich und kommen nach vorn.)

Grübelmeier (noch hinter der Staffelei, schüttelt Fridolin die Hand): Jetzt sollen Sie auch sofort Ehrenmitglied des geheimen internationalen Vereins für Selbstentleibung werden!

Thomas (vor die Staffelei tretend): Johanna! — Fridolin, das hast du famos gemacht! (Schüttelt ihm die Hand.)

Alle: Ah! — Ah!

Grubelmeier (links vorn, für fich): Wenn ich je wieder einem Schnellmaler fige — dann will ich mich umbringen.

Alle: Reizend! — Reizend!

Pafiphae (zu Streckeisen): Ach, sehen Sie doch nur dieses wehmutige Rolorit.

Streckeisen: Hm, hm, und diese Plastif, gnädige Frau, diese Plastif!

Johanna: Ihr bemerkt gar die herrlichen dustigen Tone nicht, in denen er die Drapierung gehalten.

Pasiphae: Mein und diese Tinten, Johanna! Diese Tinten! Diese ruhrenden Linten!

Anapp: Und diese vorsundflutlichen Kunstanschauungen! — Seit wann werden denn Olgemalde mit Tinte gemalt?!

Frl. Zeisig: Ach du mein Gott, liebe . . .

Johanna (halt ihr den Mund zu): Du bist des Todes! — Mad- chen, wie kannst du so aufreizende Reden halten!

Pasiphae (Fridolin die Sand drudend): Nur mit Muhe brange ich meine Tranenstrome zurud. — Tausend, tausend Dank! — Ach,

ich habe ganz das süße Gefühl, als sei ich selber gemalen worden. (Sie trocknet sich die Augen und sest sich mit Streckeisen wieder zum Kassee.) Rnapp (zu Steiner): Hm, Herr Doktor, was halten denn Sie davon? Steiner: Ich? — Ich kritisiere nicht gern! — zumal wenn die Nase schief sist.

Fridolin (geht auf ihn zu, richtet sich stolz auf, mit Ernst und Nachdruck): Wein herr — Die Nase sist gerade!!

Steiner: Gestatten Sie, lieber Freund! Wenn eine Nase schief sitt, dann kann sie unmöglich gerade sitzen. — Ein Künstler soute das übrigens am besten wissen.

Rnapp: Eine schiefe Nase, die gerade sist, ist mir noch meiner Lebtag nicht vorgekommen!!

Steiner: Mein Gott, man mare ja versucht, von einer Rartoffelnase zu sprechen.

Rnapp: Mein Pincenez! — (Betrachtet das Bild durch sein Pincenez.) Thomas (Fridolin am Arm fassend, gedämpft): Reinen Skandal, Fridolin. Jeden Augenblick kann der Brief hier sein.

Rnapp (sich aufrichtend): So wahr ich Knapp heiße — die reinste Kartoffelnase!

Johanna: Aber wenn mir der liebe Gott eine Kartoffelnase verleiht, so darf doch ein wahrheitsliebender Künstler nicht das Profil einer Aphrodite daraus machen.

Steiner: Ihnen, Johanna, hat der Himmel das Profil einer Uphrodite verliehen. — Um so bitterer muß es uns schmerzen, wenn der Künstler dasselbe zu einer Gurkennase verunstaltet.

Fridolin: Das ist zuviel! — Gurkennase ist zu viel! (Thomas von sich stoßend) Hinweg, Knabe! — (Zu Steiner) Mein Herr, wo sehen Sie hier eine Gurkennase?

Steiner (das Bild betrachtend): Dabei schimmert sie noch ins Notliche. Weiß Gott, das blist und leuchtet wie eine Schnapsnase. Knapp: Die reguläre Schnapsnase! — oder ich bin ein Stocksisch von einem Kunstenner. Thomas (Johanna am Arm fassend, gedämpft): Mur jest nicht noch Sfandal, Johanna! Der Brief kann ja jeden Angenblick eintressen.

Fridolin (zu Steiner, nach Fassung ringend): Hören Sie, Herr Doftor! Mein Künstlerstolz hätte die himmelschreiende Lonleiter Ihrer ehrenrührigen Nasenkritik wohl überdauert, aber auch ein einfacher Schnellmaler besitzt sein unantastbares Herzensheiligtum...

Steiner (sich umwendend): Wie beliebt, junger Freund? — Mirscheint, Sie suchen Händel, was?

Fridolin: Ich frage Sie, wie Sie das höchste, das erhabenste... Steiner (ihm die Hand auf die Schulter legend): Lieber Herr, anstatt in anständiger Gesellschaft Krakeel anzusangen, meiden Sie lieber in Zukunft einen Kreis, in dem Sie sich nicht wohl zu befinden scheinen. Verstehen Sie mich? Ihren Pinsel aber dürsen Sie gestrost mit einer soliden Bürste vertauschen — parbleu! Bei dieser Farbentechnik macht man als öffentlicher Stieselpuzer entschieden besser Karriere.

Fridolin (mit verhaltenem Zorn): Die Schnapsnase, mein Herr!
— Zeigen Sie mir die Schnapsnase!

Steiner: Sobald Sie die Liebenswürdigkeit gehabt haben werden, mich aussprechen zu lassen. — Ich erteile Ihnen meinen Rat nicht lediglich im Interesse der von Ihnen beschimpsten Kunst, der durch Ihren Pinsel mißhandelten Schönheit und dieser in ihrem guten Geschmack beleidigten Versammlung höchst ehrenwerter Kunstkenner...

Grübelmeier (für sich mit innigem Entzücken): — will sagen: Cacatum non est pictum!

Fridolin (der das Bild von der Staffelei genommen und es Steiner vors Gesicht halt): Ich frage Sie, wo Sie hier eine Schnapsnase sehen — nur den leisesten Schimmer von einer Schnapsnase? Iohanna (Thomas hestig von sich stoßend): Laß mich, Thomas! Steiner: Ich erteile Ihnen meinen freundlichen Rat in erster Linie zu Ihrem eigenen Borteil. Als öffentlicher Stiefelputzer werden Sie kaum mehr in die nicht gerade ehrenvolle Situation geraten, unter dem Borwand dieser erbärmlichen Gaukelei auf dem Geldbeutel gewisser respektabler Persönlichkeiten herumschmarotzen zu mussen.

Fridolin (wie oben, zitternd vor Wut): Wenn Sie mir jest nicht Ihre tempelschänderische Schnapsnase zeigen!

Johanna (dazwischentretend): Sei ruhig, Fridolin! — Herr Doftor, wie kommen Sie zu dieser unerhörten Laktlosigkeit, mit der Sie einen Gast unseres Hauses . . .

Thomas (dazwischentretend): Ruhig, Schwester! — Herr Doftor! Wie fommen Sie zu dieser unerhörten Taktlosigkeit . . .

R napp (dazwischentretend): Halt's Maul, Thomas! — Wie kommst du taktloser Mensch zu dieser unerhörten Taktlosigkeit, einen Gast unseres Hauses einer unerhörten Taktlosigkeit zu beschuldigen! — (Zu Steiner) Bitt' um Entschuldigung, Herr Doktor; nur immer weiter im Text!

Fridolin (wie aus den Wolken gefallen): Das haben Sie nicht gesagt! — Das haben Sie nicht gefagt! — Mein zweiter Vater, mein Mäzenas — das haben Sie nicht gefagt!

Rnapp: Bitte recht sehr um Vergebung, ich habe Zeugen.

Fridolin (die Sande ringend): D Falschheit! — Falschheit! — Höll' und Himmel durchschauernde Falschheit!

Steiner (losbrechend): Mors do ma vio! Jest werd' ich den Herrschaften zeigen, was Falschheit heißt . . . . (Er zieht Fridolins Brief aus der Tasche.)

Fridolin (ihm von neuem das Bild vorhaltend, mit fürchterlicher Stimme): Jeht zeig' den Herrschaften die Schnapsnase, menschen-mörderisches Krokodil, — oder, beim Himmel, ich begehe etwas Entsehliches.

Steiner (ohne darauf zu hören): Jest werd' ich den verehrten Herrschaften zeigen . . .

Fridolin: Sostraf' mich denn der und jener — ein Schnellmaler duldet keine Schnapsnasen! (Er schlägt Steiner den Rahmen dergeskalt über den Kopf, daß er ihm wie ein großer Kragen um den Hals hängt)

Thomas, Johanna: Fridolin!

Pasiphae (zugleich): Herr Schnellmaler!

Frl. Zeifig (jugleich): Ach du mein Gott, liebe Tante!

Knapp (zugleich): Der Hungerleider!

Grubelmeier (zugleich): Diefer Optimist!

Stredeisen (zugleich): Wahnsinnig — drittes Stadium!

Steiner (ohne sich des Rahmens zu entledigen): Jest will ich den Herrschaften zeigen, was Falschheit heißt. In diesem Brief, meine verehrten Herrschaften — "Herrn Dr. Sigismund Nathasius Steiner, Chemifer, in hier" — versuchte es unser Herr Schnellmaler, mich harmlosen Burschen in ein Verdrechen zu verwickeln, wie es haarsträubender der verkommenste Mensch nicht auszubrüten vermag. Es handelt sich in erster Linie darum, Ihre Tochter, Herr Knapp, durch größere Landpartien, nächtliche Serenaden und lyrische Gedichte in seine Gewalt zu bringen. Sodann wolle man — Herr Knapp! — wolle man Ihnen in Ihrer völligen Hilslösseit nach dem Diner einen scharsgeladenen Nevolver auf die Brust und eine dampsende Schnepsenpastete vor Augen setzen, wolle Sie hypnotisieren — kurz, wolle Ihnen um jeden Preis Ihre Unterschrift zum Heiratskontrakt abdrangsalieren.

Fridolin (ganz perpler, für sich): Das Krokodilistübergeschnappt! Steiner (nachdem er sich rasch den Rahmen vom Kopf genommen): Ob besagter Herr Schnellmaler dabei mehr als geriebener Beutelsschneider, mehr als unmoralischer Wüstling handelt — ob er sich mit dem Unglück des Mädchens die anderthalb Millionen Mitgist einzuschachern gedenkt, ob er dieses Mädchen nur unglücklich mas

chen will, um dieses Madchen unglücklich gemacht zu haben — mit einem Wort, ob dem Unternehmen mehr fühle Berechnung, mehr jene allbekannte fünstlerische Sittenlosigkeit zugrunde liegt, ist mir aus diesen zwanzig Seiten nicht klar geworden.

Johanna (nach dem Brief greifend): Den Brief, Berr Doftor!

Steiner (ihn zurückziehend): Dagegen ist mir flar geworden, daß dieser Herr nicht sowohl das dittersüsse Brot des Schmarogers als vielmehr freien Unterhalt nebst Wohnung auf Staatskossen verdient — (gegen Fridolin) und somit nehme ich mir die Ehre, mein Herr, Ihnen Ihren freundschaftlichen Gaunerantrag mit angemessenem Dank zurückzuerstatten. (Er schleudert Fridolin den Brief ins Gesicht.)

Grubelmeier: Sinaus mit bem Optimiften!

Fridolin (den Brief auffangend, ganz konfus): Ich bin nicht ... ich habe nicht ... Lesen Sie ...! Lesen Sie ...!

Rnapp (mit ausgebreiteten Armen die Übrigen zurückdrängend): Wir hasben gelefen!

Fridolin: ... bevor ich ... ich wollte ... ich wollte eher ... (Plösslich visionär) Ha — ein Abgrund! die Erde gähnt — Klingen und Sausen — dort — dort — es wächst empor — übermenschlich, immer gewaltiger — es schwingt die Peitsche — Wen suchst du, fahler Gesell? — Es beugt sich vor — es reckt die Arme — es faßt mich! — (Ausschreich) Weh, das Gespenst! — Weh, weh, das Gespenst! — Das Gespenst! Weh! Weh! — (Er stürzt aus dem Zimmer.)

Johanna (ihm nacheilend): Allmachtiger Simmel!

Streckeisen (links vorn, für sich, sich die Hände reibend): Der eklastanteste Fall für eine grundlegende Abhandlung in die neuen Hamburger Medizinischen Blätter für Geisteskranke! (Ab durch die Mitte.)

Grubelmeier (rechts vorn, sich die Bande reibend, fur sich): Der

dankbarste Stoff für einen sensationellen Artikel in die Neuworker Monatshefte für Selbstentleibung! (Ab durch die Mitte.)

Thomas (in der Mitte für sich): Ich muß ihn vom Außersten zurückzuhalten suchen. (Ab durch die Mitte.)

Johanna (zu Knapp, der sie am Arme zurückführt): Papa, Papa, was beginnst bu?

Rnapp: Ich beginne aufzuatmen.

Johanna: Ich verschlucke Streichhölzer!

Knapp (zu Steiner): Großartig — Großartig, Herr Doktor! Steiner (sich den Schweiß abtrocknend): Hehe, — sind ja zum Hinausekeln wie geschaffen!

Johanna (sich noch immer sträubend): Bater, ich beiße mir die Pulsader auf.

Pafiphae (hinter ihr): Greif doch ju, Kind, folang noch was da ist!

Johanna: Auch du Brutus?!

Rnapp: Auch sie Brutus! — Und nun genug des ewig Weiblichen. Man gedenkt uns ja doch schließlich nicht auf die Schlachtbank zu legen. — (Zu Steiner) Die Palme für deine Kriegstaten! (Er übergibt ihm Johanna.)

Steiner (Johanna, die mit wilden Bliden von ihm weglieht, fanft umsfassend): Danke verbindlichst. — Unsere Bermahlung?

Rnapp: Am Eröffnungstage der großen Kartoffelzuckerfabrik. Steiner: Ausgezeichnet! — Ich werde versuchen, sie glücklich zu machen.

Knapp: Machen Sie sie glücklich und renommiert — auf daß sie uns bald möglichst erfreuliche Dividende abwirft.

Steiner: Parole d'honneur! Ich werde dieser Sache meinen ganzen Fleiß zuwenden.

Rnapp: 11nd wenden Sie ihr auch ein flein wenig Geduld zu. Bedenken Sie, unsere Sache ist erst achtzehn Jahr sieben Monat alt.

4\*

Fr l. Zeifig: Ach du mein Gott, liebe Tante, dann bin ja auch ich schon heiratsfähig.

Berwandlung

Nach Schluß der Szene beginnt das Orchester eine wilde Musik. Dazwischen Sturmgeheul und Donnerschläge. Die wiedereröffnete Szene zeigt einen Waldsprospekt.

## Fünfter Auftritt Fridolin, dann Thomas.

Fridolin (von rechts, ohne Dut und Mantel. Sein ganzer Habitus ift in Unordnung): Rettung, Rettung! — Durch Wetter und Wildnis braust es einher auf seuerschnaubender Mähre, Triumph seiner Peitsche Knall, seines Histhorns jauchzende Roloraturen! — Seine hellgelbe Reithose leuchtet von sern durch Dorn und Dickicht wie das Frührot zur jüngsten Posaune! . . . (Sich vor den Kopf schlagend) Ich genarrter, ich betörter, ich verblendeter Bettler, der ich aus Treue baute!

Thomas (hinter der Stene in weiter Entfernung): Fridolin! — Frisdolin!

Fridolin: Hörst du's, Betrogener! hörst du's! — 3wölf Monde trat es Nacht sur Nacht sporenklirrend, peitscheknallend an mein Lager. Zwölf Monde hab' ich ihm Nacht sur Nacht die Türe gewiesen! — die Türe gewiesen troß Jammer und Hungersnot. — (Sich gegen die Kulisse wendend) D du wußtest, der Tag der Erkenntnis wird über mich hereinbrechen und der ernüchterte Träumer wird dir auf den Knien danken, wenn er nur überhaupt noch einen Plaß bekommt in deinem düstern, unaushaltsam in ewige Nacht dahinrasenden Omnibus.

Thomas (näher): Fridolin!

Fridolin (ruhiger): Ich komme, trefflicher Schwager. — Ich komme. — Gleich, gleich werd' ich einsteigen. (Er zieht das Flakon mit dem Totenkopf aus der Tasche.) Komm du hervor, du Freibillett zweiter Klasse im Schlassabinett sur Nichtraucher! — Ein einziger

Zug (er hebt das Flakon an den Mund) — ein Extrazug und all mein Weh hat ein Ende . . . Tiefe Stille . . . Ruhe . . . Nuhe und Frieden . . .

Thomas (gang nahe): Fridolin!

Fridolin (das Flakon zu Boden schleudernd): D fahre zur Hölle, grauenvolle Erlösung! — Ich hasse dich! Ich kenne dich nicht! — D leben, leben! (Rasch ab nach links. Pause.)

Thomas (in hut und Mantel von rechts): Da ist er wieder nicht.

— Ist das eine Setziagd mit Hindernissen! — Dabei zu Hause der Ersinder mit Vaters Garantie in der Lasche. — Die Franksturter Polizei scheint ihre Korrespondenz auch per Frachtgut zu erpedieren, wenn sie sie überhaupt — Worauf tret' ich denn da? (Er hebt das Flakon aus.) Sein Gift! — Unerbrochen! — Dem Himmel sei Dank, das bekommt er nicht wieder in die Finger! — Aber wenn es ihn gereute...? Wenn er sich anderes verschafft...?

— Hm, ich muß ihn auf jeden Fall sicherstellen. — Hm, hm! — Ein Gedanke! — Hurra, so wird ihm geholsen. Sosort ans Werk! — Nein, das bekommt er nicht wieder in die Finger! — (Ab nach links.)

(Pause. Blig und Donnerschläge, worauf das Gewitter nachläßt. Es beginnt zu dunkeln.)

Fridolin (vollsommen außer Atem, mit wankenden Schritten von rechts) Aus dem Leibe gehest der letzte ersterbende Funke von Lebenskraft!

— Ah, ah! — So sei mir willsommen, verschmähter Erretter!

— O wo bist du? — Freibillett nach Arkadien, wo befindest du dich? — Hier warf ich dich von mir. (Er kniet nieder und sucht umser. Derweil tritt Thomas von links ein und nähert sich ihm vorsichtig.)

Fridolin: Da ist es nicht. — Da ist es auch nicht. — Da ist es wieder nicht. — O diese niederträchtige Welt! Nur zu suchen braucht man etwas! — Das hat sich jetzt aus purer Bosheit in ein Mausloch verkrochen!

Thomas (flopft ihm auf die Schulter): Aber Fridolin . . .

Fridolin (aufblidend): Thomas? — Thomas, bu haft es!

Thomas: Raff' dich auf! Romm nach Hause! Du bist pudelnaß!

Fridolin: Du hast es gefunden. (Sich erhebend) Gib es heraus, Thomas!

Thomas: Ich fage dir, du erkaltest dich.

Fridolin (trubselig, kopfichuteelnd): Ach Thomas, wie wenn ich nicht auch noch ein altes Nasiermesser zu Hause hätte!

Thomas: 11nd Johanna?

Fridolin: Das Leben wird Balfam in ihre Wunden träufeln.

Thomas: Aber dein Prometheus, mein Junge!

Fridolin: ... ist in jeder Beziehung ein Meisterwerf. Jest darf ich's ja sagen. Weil aber diese Welt nun einmal die denkbar schlechteste ist, so fauft sie naturgemäß auch nur die denkbar schlechtesten Vilder an.

Thomas: Und du fannst dich auch jest noch nicht entschlies gen . . .?

Fridolin: D fcweig, Ungluckseliger!

Thomas: Freilich, wenn es fo mit bir steht . . .

Fridolin: D Thomas, könntest du barbarisch genug sein! — 11nd wenn ich dir dann eines Tages in malerischer Berkommenheit entgegentrete, dir den Hut hinhalte: "Ein armer Runstmaler, der seit vierzehn Tagen keinen warmen Löffel im Leibe gehabt"... Thomas (hat verstohlen zwei Flakons aus der Tasche gezogen, von denen er das eine wieder einsteckt. Das andere, das nämliche, das er am Boden gefunden, reicht er Fridolin mit abgewandtem Gesicht und schmerzerfüllter Miene):

Fridolin (mit dem Flakon seine Sand ergreisend): D Thomas ... Thomas chin der andern Sand sein Gesicht bedeckend, mit tranenerstickter

Stimme): Mein Berg - mein Berg wird mir brechen.

Mein, nein, nimmermehr! — Nimm denn hin, Bruder!

Fridolin: O Thomas — Thomas!

Thomas (wie oben): Oh, wer weiß, ob ich diesen Schlag überhaupt überlebe. Fridolin: Thomas, wie dant' ich dir! — Dieses Opfer hatte so leicht fein Freund dem Freunde gebracht.

Thomas (wie oben): Ach, du hast gar feinen Begriff von der Größe dieses Opfers.

Fridolin: Da du nun des Lebens Last noch weiter zu schleppen gedenkst, so hab' ich noch eine kleine Bitte an dich.

Thomas: Rede, Fridolin.

Fridolin: Ich fenne hier in der Stadt einen armen Schuster, der sieben lebendige Kinder ernährt. Der wackere Mann hat seit geraumer Zeit viel Liebes und Gutes an mir getan, und so wird die Nachricht von meinem unerwarteten hinschied ohne Zweisel einen tieferschütternden Eindruck auf ihn machen. — Sprich, wolltest du dich, wenn ich nicht mehr sein werde, seiner annehmen?

Thomas: Gewiß, gewiß! Ich werde ihm obendrein deine Rechenung bezahlen.

Fridolin: Wie dank' ich dir um des braven Mannes willen!
— Und dann fenn' ich auch noch einen Schneider . . .

Thomas: Auch dein Schneider soll befriedigt werden. — Du wirst überhaupt am besten tun, mich zu deinem Universalerben einzusesen. Aber nun komm, guter Junge. Wir können das alles noch auf dem Heimweg besprechen. Was ich fragen wollte — wo ist eigentlich dein Postillon hingeraten? Der hat sich wohl wieder ganz sachte gen Heulen und Zähneklappern gedrückt?

Fridolin: Aber bist du denn mit Blindheit geschlagen. — Dort steht er fa.

Thomas: Wo fieht er?

Fridolin: Du siehst wirklich nichts? — (Ins Leere deutend) Hier vor uns — er nickt ganz zutraulich und winkt vergnügt mit der Peitsche. Er hat jest so etwas Angeheitertes in seinem Benehmen. Thomas (fast Fridolin am Arm): Weiß der Kuckuck, es wird mir hier ungemütlich. (Er zieht Fridolin mit sich fort.)

## Dritter Aufzug

Fridolins Atelier. Hinten links eine Tur, rechts ein verhängter Alkoven, zu welchem zwei Stufen hinanführen. In der linken Seitenwand großes Ateliersfenster Links vorn auf einer Staffelei ein ideales Frauenbild, die Malerei darsstellend. Rechts vorn eine Chaiselongue. In der Mitte der Bühne ein Tisch; dahinter ein Lehnstuhl. Malutenstlien usw.

## Erster Auftritt

Das Atelierfenster ist verhängt. Auf dem Tisch brennt die Lampe. Ferner stehen auf dem Tisch eine unerbrochene Champagnerstasche, ein leeres Kelchglas und das Fläschchen mit dem Totenkopf. Hinter dem Tisch sist Fridolin und adressiert verschiedene schwarzgeränderte Briefe. Er erhebt sich und geht ans Fenster, um die Gardine zurückzuziehen, worauf das Tageslicht hineindringt. Darauf löscht er die Lampe, öffnet das Fläschchen und bringt von seinem Inhalt in das Glas. Nun entkorkt er auch den Champagner, füllt das Glas und leert es mit einem Juge. Er leckt sich die Lippen und schlägt die Augen auf.

### Fridolin

Der Lod schmeckt süß, ich hab's mir ja gedacht; Der Lod schmeckt süß! Das leben schmeckt dagegen Wie Bitterwasser. Eitel Bitterwasser Schlürf' ich nun an die fünsundzwanzig Jahr In Quantitäten, die mich schaudern machen. (Mit heraussordernder Geste gen himmel) Sag' an, erbarmungsloser Medikus, Mit welchem Recht verschreibst du Tag für Tag Sechs Flaschen mir von deinem Bitterwasser? — Wohl heißt's, daß solche Bitterwasserfur Blutreinigend wirke. War' dem, wie man sagt, Beim großen Gott, ich müßte längst so rein Wie ein gespülter Topf, rein ausgewaschen Gleich einem Rinnstein, einer Brunnenröhre, Ich müßt' an Reinheit längst ein Engel sein. —

Ich banke icon! Ich mache nicht mehr mit. Ich packe ein und reise ab. Ich habe Genug der Bittermafferpferdefur. Mein Soffen stand nach andern Idealen. Als Bitternis auf Bitternis zu fosten: Durft, Sunger, Liebeshollengual, Berrat und Fluch — die reinste Bittermafferleitung! — Ich hab' genug; ich halt's nicht langer aus. Rraft, Saft und Segen aus dem Leib furiert! Ich selbst so dienstunfähig, mocht' ich sagen, Wie ein geborstner Reuersprißenschlauch! -So fahr benn bin, fluchwurd'ge Erifteng, Qualvolle, gramgetranfte Lauterung In Diefer Bittermafferheilanstalt. Ich lechze nach des Todes füßem Saft. Und folle' ich mir ben Magen bran verberben, Ich hab' genug, ich bin bereit zu sterben! -

(Nachdem er noch einmal von der Mirtur in das Glas gebracht und mit Chamspagner aufgefüllt, leert er es zum zweiten Mal. Darauf fährt er fort)

In meinem Innern trag' ich nun des Lodes Besiegelung. — Erstaunen faßt mich an: Wer hatt' auch je dem sansten Fridolin Die heldenhafte Fassung zugetraut, Wit der er diesen (das Glas erhebend) Lodespseil im Herzen Und dieses — Lächeln auf den Lippen trägt. —
(Er nimmt die Briese vom Tisch.)

Bom sichern Port send' ich noch einen Gruß Hinaus ins Brausen des bewegten Meeres
Un dich, Johanna. Heiße Tränen haben
Die düstern Zeilen Wort sür Wort betaut,
Und Tränen werden wieder sie betauen.
So wird des Schmerzes letzte Spur allmählich
Getilgt, und rasch von der verschwommnen Tinte
Rehrt sich dein Aug' der lichten Sonne zu. —

Des weitern tu' ich meinem Tischler fund, Er moge kommen, mir das Mag zu nehmen; Der Fuhrmann schirre seine Rosse vor Den schwarzen Wagen, ber hinaus mich trägt, Und draußen grabe mir der Totengraber Ein fühles Bett jur niegestorten Ruh'! -Das sei nun alles rasch bestellt. (Er geht an die Zur und ruft hinaus, worauf Phipps erscheint.) Wohlan denn. Romm, guter Phipps, fomm, trage Diese Briefe Dorthin, wohin die Aufschrift jeden weist. Beh, spute dich! (Da Phipps etwas einwenden will, mit erhobener Einken) O frage nicht, warum Dein herr so ernst, so feierlich gesprochen! Geh, guter Phipps. -

(Sich abwendend, für sich)

Du fiehst es fruh genug.

(Phipps mit den Briefen ab. Fridolin tritt an den Alkoven und zieht vermittelst einer Schnur die Gardinen auseinander, worauf sein Bett sichtbar wird. Gesaen das Bett gewendet fahrt er fort)

Ihr weichen Riffen, ihr durchwirkten Decken, Nehmt denn zur letzten Ruh' mich freundlich auf. Und wie der flammensprüh'nde Sonnenwagen Hinabsteigt in des Meeres fühle Flut, Die purpurglänzend ihm entgegenbrandet, So steig' auch ich in euren fühlen Schoß, Um nimmermehr mich zu erheben. — Freund, Ich komme; breite deine Arme aus, Geliebter Lod! Drück' mir die Augen zu Und auf die Lippen press' mir deinen Kuß!

(Er steigt aufs Bett, streckt sich der Lange nach aus und zieht die Gardinen zus sammen. Nach einer Weile beugt er sich zur mittleren Borhangspalte heraus und stellt seine Stiefel vors Bett.)

Nimm hin, o Welt, mein lettes Lebewohl! (Worauf er alsbald wieder verschwindet.)

## Zweiter Auftritt

Johanna, Fridolin.

Tohanna (tritt haftig ein. In der Einken tragt fie ein leichtes Ropftuch, in der Rechten einen schwarzgeranderten offenen Brief. Sie ift außerst aufgeregt): Rein, Fridolin, nein nein, es ist dein Ernst nicht, den entseslichen Vorsatz auszu . . . Barmbergiger Himmel, da ist er nicht — ist ichon ausgegangen! - D Gott, o Gott, mas fang' ich an? -Wohin flieg' ich ihm nach, ihn juruckzuhalten? — Wohin? wohin? — — 11nd indes ich hier jage, zaudre, nicht weiß wo aus. wo ein . . . ba, ba, ba . . . (Aufschreiend, und am Fußende der Chaifelongue unter Tranen jusammensinkend) D - o Geliebter, wie fannst bu mir folches leid antun! - Mein Gott, womit hab' ich bas verdient! - Eben hatt' ich mich ja von Sause fortgeschlichen, um auf ewig Freud' und leid mit dir zu teilen, da, gerade noch an der letten Strafenecke begegnet mir der fürchterliche Phipps mit seinem herzzerreißenden Abschiedsbrief. — (Banderingend) D Fridolin, hattest du doch nur einmal an deine Johanna gedacht! - an deine verlagne, verkaufte Johanna! (Ropfichuttelnd) Dh, was ist mir die Welt ohne dich - ohne dich, mein Fridolin!

Fridolin (den Ropf durch die Gardine steckend, gedämpft): Balfam — Balfam wird sie in deine Bunden träufeln. — Leb' wohl — (wirft ihr eine Rußhand zu) auf ewig! (Verschwindet.)

Johanna (besinnt sich): Ich habe keine Minute zu verlieren. (Sich erhebend) Womag er hingegangen sein? — In die Anlagen... Vielleicht! — Ich muß rennen, fliegen, daß ich ihn einhole. — (Sich umwendend gegen den Tisch) Gott — Gott — Gott — wa... was ist daß? — die Flasche — daß Glaß — der To... totenstopf... (Plösslich mit erhobener Stimme) Ich Erbarmungswürdige — komme zu spat... (Sie sunkt in den Lehnstuhl und prest schluchzend ihr Gesicht in die Kande.)... ich komme zu spat! Fridolin (wie oben): Du kommst zu spat! — Gottlob haben die Schmeichelklänge deiner Klagen keine Gewalt mehr über mich. — Aber nun sag' einer, ist es nicht geradezu insam vom Schicksfal, auf diese Weise einem sogar den Todeskamps zu verbittern! (Verschwindet.)

Johanna (unter Tränen im Atelier umherblickend): Wo—, wo bist du zusammengesunken, Geliebter? — In welchem Winkel hast du deine engelreine Seele ausgehaucht? — Oder, (nach rückwärts schauend) oder sollte sich der wunde Hirsch auf sein Lager gestüchtet haben? — (Sie tritt zögernd zum Alkoven.) O Gott, wenn er da liegt, hingestreckt vor meinen Augen — ich werde den Andlick nicht überzleben. — Mut, Mut, arme Johanna! Du wirst jest noch so manches ertragen lernen müssen. — Mut, arme Johanna! (Sie zicht die Vorhänge auseinander. Man sieht Fridolin regungslos auf dem Bett ausgestreckt liegen. Mit dem Ausruf) O mein Fridolin! — O niein Frizdolin! — O mein Fridolin! — O mein Fridolin! — Chiekt Johanna am Bett in die Knie. Nach einer Weile erhebt sie sich mit Entschlössenheit und kommt, die Sand vor die Stirn gepreßt, langsam nach vorn. Kaum hat sie dem Alkoven den Kücken gekehrt, als Fridolin sich die Augen trocknet, die Schnur ergreift und die Gardienen wieder zuzieht.)

Johanna (gedämpst): Mir bleibt kein anderer Weg. — Du hast ihn mir gezeigt, du mein Leitstern, den Weg durch Nacht und

Grauen . . . Meine Knie wanken . . . o Gott, nur Kraft noch zu diesem Schritt! Der Himmel muß mir verzeihen; er hat dir verziehn. — Ich kann nicht anders. — (Sie bringt von dem Inhalt des Fläschchens ein wenig in das Glas und füllt zur Pälste mit Champagner auf. Das Glas ergreisend) Geliebte Seele, ich folge dir. — Ich trink' es dir zu, du Dahingeschiedener. — Auf Wiedersehn! — O wie eng — wie bang — wie schwer! — Lebt wohl, Vater, Mutter, lebt wohl! — Verzeiht eurem unglücklichen Kinde! — Ade, Thomas! — (Vom Schwindel ersaßt) Finsternis — hu hu, Finsternis . . . ah, mir wird wohl . . . so wohl . . . ach wie wohl! . . . ich sterbe . . . Fridolin . . .! (Sie fällt in Ohnmacht, dicht vor der Chaises longue.)

Fridolin (wie oben): Sie scheint sich wieder entsernt zu haben.

— Uch, wie sie mir leid tut, das liebe Mädchen! — Konnt' ich ihr helsen? — Nein! Und hätt' sie mich noch lebendig vorgefunden — o Gott, was wäre das für eine fürchterliche Szene geworden! — Nein, so ist's am besten für sie. Das Schlimmste hat sie jest hinter sich. — Ich hätte mir übrigens die Wirkung doch rascher gedacht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, so spür' ich jest nachzerade etwas in meinem Innern. — Und so empfange denn noch einmal — diesmal unwiderrussich zum lestenmal — meinen Abschiedsgruß, du — denkbar schlechteste unter den Welten! (Versschwindet.)

# Dritter Auftritt Ehomas, Die Borigen.

Thomas (tritt rasch ein): Ich fomme, lieber Freund, dir mein letztes Lebewohl . . . (Sich umsehend) Schon ausgestogen! — Hm, er wird es malerischer sinden, in freier Natur . . . Wetter, wer liegt da? — Johanna? — Schlafend? . . . (Er kniet zu ihr nieder.) Johanna, Johanna, was ist dir? (Er rüttelt sie.) Sie scheint ohn-mächtig. (Er nimmt den schwarzgeränderten Brief vom Boden aus.)

Natürlich! (Liest) "Schau, geliebtes Herz, ich gleiche einem ausgebienten Feuersprisenschlauch. Ich reise ab. Frag' mich nicht wie! Im lesten Seufzer noch dein Fridolin." — (Wirft den Brief beiseite und rüttelt sie wieder.) Romm zu dir, Johanna! — Johanna!

Fridolin (wie oben): Was schreist du denn so? — Ist denn Johanna noch hier?

Thomas (sich aufrichtend): Da bist du ja! — Du hast dir's ja recht bequem gemacht. — Sag' mal, hast du meine Schwester ums Leben gebracht?

Fridolin: Bist du nicht flug! — Mich hab' ich ums Leben gebracht, mich selber, die personissierte Hoffnungslosigkeit. — Aber zum Verzweiseln ist es, daß man nicht einmal seinen Geist ausgeben kann, ohne alle Naselang unterbrochen zu werden.

Thomas: Was schert mich bein Geist! — Sier liegt meine Schwester.

Fridolin: Doch beileibe nicht tot?

Thomas: Was weiß ich! ilberzeug' dich felber.

Fridolin: Versteht sich! Natürlich — wenn ich nur nicht schon zu entfraftet bin.

Thomas: Du entfraftet?

Fridolin (steigt aus dem Bett und schlupft in ein Paar große Filzpantofs seln): Du großer Gott, ich liege ja eben in den letten Zügen! — Aber warte — (Kommt unsichern Schrittes nach vorn) Es geht, es geht — meine Kräfte reichen gerade noch aus. (Wie er Johanna ersblickt, erschrickt er und fällt neben ihr nieder.) Almächtiger Himmel, Johanna, meine Johanna, wach' auf, geliebte Johanna! (Er rüttelt sie.) Thomas: Das hilft nichts. Sie ist ohnmächtig.

Fridolin (in steigender Angst): Mir zuliebe mach'auf! Heißgeliebetes Mädchen, du mußt aufwachen. — Nein, Thomas, nein, sie ist nicht ohnmächtig.

Thomas: Du siehst boch, baf sie ohnmachtig ift.

Fridolin (wie oben): Rein, fag' ich bir! — Bach' auf, fußes

einziges Madchen! Ein Lebenszeichen, Johanna! Ein Lebenszeichen!
— Nein, nein, sie ist nicht ohnmächtig! Sie hat getrunken, Thomas! Weh über mich, sie hat getrunken!

Thomas: Von deinem Gebrau?

Fridolin: Weil sie mich liebte, Thomas, mich liebte über alle Maßen, mich mehr liebte, als ich es je verdient! — Das Fläsch-chen dort, es war noch zu einem Drittel voll — es ist leer, und vom Champagner ist auch weggekommen! — D Thomas, Thomas, ich ihr Mörder! — Ich siehe dich an, Thomas, was soll ich beginnen?!

Thomas: Bor allen Dingen jum Arst schicken.

Fridolin: Gleich, gleich! — Zum Arzt! — D wenn meine Kräfte nur so weit noch ausreichen! (Eilt zur Tur.) Zum Arzt! Phipps, zum Arzt! Eine Vergiftung! — Oh! oh! Ich ihr Morder! Ihr Morder! (266.)

Thomas (greift rasch nach dem Fläschchen und probiert dessen Inhalt; vollskommen beruhigt): Eine Ohnmacht! — Aber dem tränk' ich's ein! — Auf den Knien soll er mir für sein Leben danken. Wenn jekt nur auch endlich Nachricht aus Franksurt käme! — Scheint sa eine nette Ordnung auf der dortigen Polizei zu herrschen!

Fridolin (eincretend): D Thomas, glaubst du denn nicht, daß noch hoffnung sei? — Ich versichere dich, ich spure erst einen ganz leisen Druck in der Magengegend.

Thomas: Bei deiner Rhinozerosnatur! — Hättest du doch die ganze Flasche ausgepichelt! Die Welt hätte sich gratulieren durfen. — Nun steh nicht da, Mensch, wie eine trostlose Witwe. Vorwärts, fass' mit an!... Du zitterst?

Fridolin (herbeispringend): Rein! . . . Ja ja! . . . (Sie legen Joshanna auf die Chaiselongue.)

Thomas: Saha — es muß dir ja ein Sochgenuß sein, das Opfer deiner Mordlust zwischen den Fingern zu halten!

Fridolin (fich ihr nähernd): O über alles geliebte Tote, nur einmal noch laß mich beine teuren Lippen . . .

Thomas (stampfend): Hinmeg von ihr! — Hinmeg! — Fridolin (stehend): D Thomas! . . .

Thomas (sich vor Johanna postierend): Bring' mich nicht aufs Uuserste — (Gegen Johanna gewendet) So schön! — So lieb! — So hold! — So herzbestrickend! . . . (Da Fridolin sich wieder nähert) Hinweg, sag' ich dir! Deine Jammergestalt entweiht diese heilige Stätte!

Fridolin (taumelt zurud bis ins linke Profenium, wo er unter Tranen in die Anie sinkt und sich vor die Brust schlägt): D ich Elender! — D ich Berworfener! — D sende mir deine qualvollste Marter, allmachtiger Himmel, und ich will bir danken, für Gnade danken in Ewigkeit!

## Vierter Auftritt

Rnapp. Die Borigen.

Rnapp (tritt hastig ein): Lot, schreit der Hiodsbote — tot — vergistet — mein Kind vergistet . . . Bei Gott, da liegt meine Johanna starr und kalt! (Fällt vor der Chaiselongue nieder.) Wein Sonnenschein, o mein Sonnenschein, wirst nimmer schimmern in den kalten Lag meines Alters! . . .

Thomas (neben Fridolin, gedämpft): Mensch, fondolier'ihm doch! Rnapp (sich muhsam erhebend): O meine Ronstitution! — (Mit dem Stock auf Fridolin lossturzend) Gib mir mein Kind zuruck, ruchloser Morder! Mein Kind! Mein Kind! — War das der Dank dafür, du Barbar, du Schnellmaler!

## Fünfter Auftritt

Steiner. Die Borigen.

Steiner (tritt hastig ein, direkt zu Fridolin, Knapp beiseite schiebend): Famos, daß ich Sie treffe. Sie sind unversöhnlich. Mon dieu,

ein unverzeihlicher Scherz. Was ich sagen wollte — seien Sie doch so liebenswürdig und zeigen Sie mir rasch den Brief, mit dem Sie mich gestern morgen zu beehren beliebten — ja?!

Fridolin: Pech und Schwefel über dich! — (Zu Knapp) Von ihm, unglücklicher Vater, von ihm fordere dein Kind zurück!

Steiner: Bedaure unendlich, mit einem Kinde momentan nicht aufwarten zu können . . .

Rnapp: Selfen Sie, helfen Sie, Herr Doftor! Meine Johanna ist tot und vergiftet.

Steiner (Johanna bemerkend): Sacré, meine Braut?! — In einer Herrenwohnung!... einer Künstlerwohnung!... einer Schnellmalerwohnung! — überdies vergiftet! (Zu Fridolin) Ha, störrischer Halunke, dich mach' ich unschädlich! — (Ab.)

Rnapp (ihm nachgehend): Aber so helsen Sie doch, bester Herzensdoktor! — (Kommt wieder nach vorn.) Der Schmerz treibt ihn in die Einsamkeit. — D Gott, meine Konstitution. Ich bekomme meinen Rückfall. Ich folge dich nach, du mein Stolz, meine Freude! (Er fällt wieder vor der Chaiselongue nieder.)

Thomas (vertraulich zu Fridolin): Der läuft nämlich rekta ins Gericht. Du wirst prozessiert und, geht's dir gnädig, auf Lebenszeit hinter Schloß und Riegel gesetzt.

Fridolin: D Gott, Gott, laß sie mich rabern, fopfen, vierteisten und lebendig verbrennen, es soll mir tausendfältige Wollust sein! Thom as sein mit weißem Pulver gefülltes Flakon hervorziehend, gedämpst): Om, lieber Freund — war' es denn nicht auch jest noch Zeit, den Gerren ein Schnippchen zu schlagen? — Ich hatte dir hier ein Pulverchen, für dessen sofortige Wirkung...

Fridolin (stößt ihn von sich): Weiche von mir, schadenfroher Verssucher! — (Gegen Johanna gewendet) D du lieblichste Blume, die je zu welken vermochte, welche Höllenqualen wollt' ich nicht mit Wonne tragen bis an mein Ende, könnt' ich dir dein taufrisches Leben dadurch zurückerkaufen!

Johanna (im Schlafe singend):

War mein schönster Traum — Unterm Taxusbaum — In Glückes überfluß . . .

Rnapp (noch immer vor der Chaifelongue kniend, außer sich vor Freude): Sie lebt wieder auf! — Sie lebt wieder auf!

Johanna (wie oben):

Wie das Herz mir schwoll, Mächtig — übervoll — Im ersten Ruß . . .

Rnapp (sich erhebend): Gott sei gelobt, meine Johanna kehrt in ein schlechteres Diesseits zurück!

Thomas: Nun laß sie nur erst wieder ihren Sechsschrittler tanzen, so kommt dann sicherlich auch der herr Bezirksarzt angetrampelt.

Johanna (erwacht, reibt fich die Augen und blickt verwundert umber).

# Sechster Auftritt

Streckeisen. Die Borigen.

Streckeisen (erschöpft, trocknet sich die Stirne): Da wären wir! Rnapp (ihm entgegen): Herr Bezirksarzt, Herr Bezirksarzt, was haben wir ausgestanden.

Stredeisen: Diese verfluchte Hummermayonnaise! — Ich sage Ihnen, Herr Knapp, wenn Sie bis morgen abend die Sprache verloren haben, so können Sie sich mit keiner Silbe darüber bestlagen.

Knapp: Daß Gott erbarm'!

Streckeisen: Den Urzt aus den Federn trommeln im Morgengrauen! — Kommt mir gestern nachmittag um drei auch einer mit sechs Maß Bier und drei Schusseln Gurkensalat. Wir also

frisch dran, eingeschläfert, aufgetrennt, ausgepußt, eingeseift, gespult, aufgehängt, getrocknet, gebügelt, wieder eingesest und zusammengeslickt, und wie ich euch meinen guten Patienten ins Lesben zurückrufe . . . (Zu Thomas) Was starren Sie mich eigentlich so zweideutig an?

Thomas (låchelnd): Da hort er nicht?

Streckeisen: Nein, Herr Knapp junior, mein guter Patient war kurz zuvor ausgegangen. — (Zu Knapp) Und Sie, Herr Knapp senior, werden's noch erleben, daß Sie auch einmal kurz zuvor ausgegangen sind.

Rnapp: Jest mein' ich dann bald felbst, ich sei's, und bekomme aus purer Todesangst meinen Ruckfall!

Streckeisen: Was? Sie sind's nicht?

Rnapp (aufatmend): Gott fei Dank, nein!

Stredeisen: Und hort's nicht ber Zopf ruhig mit an, wie man sich in die fürchterlichste Aufregung hineinarbeitet!

Fridolin (noch immer im linken Profzenium, auf den Knien, mit besträntem Sesicht und erhobenen Sänden): Großer gewaltiger Gott, der sündige Wurm ist nicht wert, seinen heißen Dank dir zu . . .

Streckeisen: Da haben wir den Unglückseligen! — (Geht auf ihn zu) Lieber Freund, das Beten wird Ihnen nicht eben viel helsen. Zeigen Sie mir lieber die Zunge.

Fridolin (erhebt fich feierlich und faßt Streckeisen bei der Sand): Jenes Engelsgeschöpf hat aus dieser Phiole genossen. Überliefern Sie mich der Strenge des Gesetzes.

Streckeisen: Eine saubere Bescherung! — Aufrichtig, Sie tun mir leid. Aber ein Bezirksarzt kennt kein Erbarmen. (Er zieht aus den Taschen seines überziehers die Teile eines Mikroskops, das er vor sich auf den Tisch pflanzt.)

Johanna: Alberich sühle mich ja so wohl wie der Fisch im Wasser. Streckeisen (sich an den Tisch segend): Kind, Kind, wie können Sie das beurteilen! — (Er bindet sich sein Taschentuch vor den Mund.)

67

Knapp: Herr Doktor, Herr Doktor, Sie schneiden sich Ihren Sauerstoff ab.

Streckeisen (über das Tuch wegsprechend): Mein lieber herr Knapp, der Mensch kann nie zu vorsichtig sein. (Er legt von dem Inhalt des Fläschchens etwas unter das Mikroskop und untersucht es.)

Rnapp (für sich): Er hat recht. Der Mensch kann nie zu vorssichtig sein! (Bindet sich ebenfalls sein Taschentuch vor den Mund.)

Thomas (fur fich): Jest fommt's ans Licht.

Johanna (noch völlig verständnislos): Mir steht der Verstand still. Fridolin (in neuer Berzweiflung): Allmächtiger, ihr Verstand ist abgelaufen!

Thomas (für fich): Gleich werden wir ihn wieder aufziehn.

Johanna: Ich beschwöre dich, lieber Fridolin, erklare mir, was hier . . .

Rnapp (halt ihr den Mund zu und macht Gebarden des Abscheus gegen Fridolin).

Fridolin (zugleich mit erhobener Sand): Unglückliche, wende bein Auge weg von dem reißenden Wolf in Menschengestalt!

Stredeisen (über die Binde weg): Ich habe drei Eventualitäten zu konstatieren . . .

Fridolin (banderingend): Barmherziger Simmel! Gleich brei!

Streckeisen (wie oben): Entweder ich bin ein Esel — oder mein Mikroskop ist geschmiert — oder Ihr wertes Gift, meine Herrsschaften, besteht aus Rizinus.

Rnapp (halt sich den Bauch): Hören Sie auf, herr Doktor! — Hören Sie auf!

Alle: Riginus?

Streckeisen (zu Fridolin): Woher haben Sie denn dieses — morderische Gift?

Fridolin: Ihm sei verziehen! — Bon einem Apotheker hab' ich es erhalten. Mit seinen heiligsten Schwuren versicherte mir

der falsche Mann, dieser Trank werde all meinen Leiden auf einmal ein Ende machen.

#### Siebenter Auftritt

Steiner; ein Polizeikommissär mit zwei Schukleut en; die Borigen.

Steiner: Die Mördergrube, Herr Kommissär! Dort meine Braut als Opfer. Hier der Mörder, der sie vergistete.

Streckeisen (dem Kommissär entgegen): Der sie nicht vergistete — wenn Sie gefälligst die Lebendigkeit des Opfers in persönlichen Augenschein nehmen wollten.

Steiner: Der sie nicht vergiftete?! — (Geht schnell auf Fridolin ju und fast ihn bei beiden Sanden.) Rein, Sie sind ein Ausbund von Liebenswürdigkeit! (Gedämpft.) Aber nun geben Sie mir auch bitte Ihren lieben Brief juruck.

Fridolin (zurücktretend, drohend): Ha, mahne mich nicht an ben Brief, Verräter!

Thomas: Fridolin, wo hast du den Brief?

Fridolin (nach dem Tisch zeigend): In der Schublade! — (Steiner und Thomas eilen darauf zu)

Thomas: Bitte, bemühen Sie sich nicht.

Steiner: Mon dieu, Sie gestatten boch, daß . . . (Sie ziehen zusammen die Schublade auf.)

Thomas (Steiner beiseite schiebend): Ich gestatte gar nicht.

Steiner (sich zudrängend): Du lieber Gott, Sie kennenihn ja nicht.

Thomas: Danke banke, ich hab ihn schon. (Kommt mit dem Brief nach vorn.)

Steiner (greift danach): Sie erlauben!

Thomas (zieht ihn zurud): Gie verzeihen!

Steiner: Mein Berr, ber Brief ift mein Eigentum.

Thomas: Regen Sie sich nicht auf, herr Doktor. (Er entfaltet ben Brief, wobei ein anderes, kleines Kuvert herausfällt.)

Steiner (budt fich danach): Parbon!

Thomas (hebt es auf): Sie find zu gutig.

Steiner: Ich muß das Villett aus Versehen hineingeschoben haben, als ich das Ungeheuer von einem Brief in der Tasche trug.
— Ich hoffe von Ihrer Nechtlichkeit . . .

Thomas (gibt ihm Fridolins Brief): Hier haben Sie Ihr Eigentum. (Auf das kleine Kuvert deutend) Dies Billett ist an mich! — (Er entfaltet es) Herr Kommissär . . .

Steiner (will sich davonmachen): Ich habe die Ehre.

Der Kommissår (ihm entgegen): Reinen Schritt von der Stelle. Steiner: Berdammt! — (Während des Folgenden stellt er sich außerst gleichgültig. Nach einer Weile zieht er seinen Taschenkamm hervor und beginnt sich den Schnurrbart zu fristeren.)

Thomas: Herr Rommiffar, ich ersuche Sie, Renntnis von einer Nachricht zu nehmen, die Berr Dr. Steiner zu unterschlagen für notig fand. — (Er lieft) "Das Polizeiprafidium der Stadt Frankfurt an Herrn Thomas Rnapp: In umgehender Erwiderung Ihrer Anfrage vom 1. d. haben wir Ihnen mitzuteilen, daß das von Ihnen signalisierte Individuum möglicherweise identisch ist mit dem berüchtigten, in Italien, Franfreich, ber Schweiz, Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Rufland, Ofterreich und ber Turfei megen Wechselfalschung und Patentschwindel verfolgten Hochstapler Paolo Pandulfo Paravicini aus Padua. — Paolo Pandulfo Paravicini aus Padua ist 162,73 cm hoch, von rotlichem Haarwuchs, graublauen Augen, furzer Rafe und einem falschen Gebiß. — Als besondere, vielleicht zu verwertende Gigenart an Paolo Pandulfo Paravicini aus Padua teilen wir Ihnen mit, daß berfelbe, wie ofters beobachtet murde . . ." (Er unterbricht fich, wirft einen Blid auf Steiner und gibt den Brief an den Kommiffar) Wollen Sie nicht vielleicht weiter lesen?

Der Rommiffar (lieft): ,... daß berfelbe, wie ofters beobachtet wurde, in Augenblicken ber Verlegenheit feinen Tafchen-

kamm hervorzuziehen und sich damit den Schnurrbart zu frisseren pflegt." — (Zu Steiner) Sie sind verhaftet. Je ein Mann rechts und links! — Marsch! (Die beiden Schusseute nehmen Steiner in die Mitte und wenden sich mit ihm der Tur zu, Streckeisen folgt ihnen.)

#### Achter Auftritt

Rnapp, Thomas, Johanna, Fridolin.

Thomas (nimmt Fridolin am Arm und deutet vorauf ins Leere): Siehst bu's dort?

Fridolin: Nicht das Mindeste.

Thomas:... aufsteigen, übermenschlich — immer gewaltiger — eine gelbe Reithose?

Fridolin (sinkt ihm an die Bruft): Thomas, Thomas, es war Rizinus!

Thomas: Und du fannst dich noch nicht entschließen?

Fridolin: Bu allem, mein Retter!

Thomas: Raufmann zu werden?

Fridolin: Strafentehrer, wenn's sein muß!

Thomas: Du wirst heute noch eintreten.

Fridolin: Dein Bater, Thomas . . .

Thomas: Wird dich willfommen heißen.

Fridolin (rechts rorn, gegen das Frauenbild auf der Staffelei gewendet, leidenschaftlich): Für tausend froh durchträumte Weihestunden . . .

Thomas (stampfend): Unverbefferlich!

Johanna: Laf ihn boch Abschied nehmen.

Fridolin (wie oben):

Für Götterglück, das ich durch dich empfunden, Sieh, teure Muse, meinen Tränendank. Verzeihung — o Verzeihung, daß ich glaubte Dich huldvoll schwebend über meinem Saupte — Es war ein Wahn. Ich wurde todeskrank. Und werd' ich je genesen ohne dich?
Ich weiß es nicht. Ich seh' dich mir entgleiten
Und fühle, wie eine Welt von Seligkeiten
Wit dir aus dem verödeten Herzen wich . . .
Ich weiß es nicht — ade, wir müssen scheiden . . .
Ich weiß es nicht — leb' ewig, ewig wohl,
Geliebtes Weib, du strahlendes Idol,
Du schone Mutter meiner schwersten Leiden,
Mein Lebensglück — auf ewig — fahre wohl!
(Er stürzt hinaus.)

Thom a &: Die doppelte Buchführung wird auch diesen Tollfopf befanftigen. — (Ab.)

# Meunter Auftritt Johanna, Rnapp.

Rnapp (sinkt in den Echnstuhl): D Schwiegersohn und Kartoffelszuckerfabrik! — D Zinsen, o Dividende — alles zu Ende! Johanna: Troste dich doch, lieber Papa. Du hast nun doch dein Aktienkapital.

Knapp (sich mit beiden Banden den Kopf haltend): Ich habe meinen Ruckfall! — Ich habe meinen Ruckfall! Zweihunderttausend Warf in gefälschten Wechseln! — Oh, das ist zu viel für meine Konstitution! — Johanna, mein Kind, betrachte deinen Vater mit Ehrfurcht und Verstand. Vielleicht nur noch wenige kurze Winuten . . .

### Zehnter Auftritt

Johanna, Knapp, Baftian.

Bastian (tritt vorsichtig ein und schaut sich um): Werbe hier wohl so ungesähr recht sein.

Rnapp (aufschreiend): Was gefällig?

Johanna: Liebster Papa, es ist ja nur ein Mann.

Knapp (scheu den Kopf wendend): Ein Mann? — Ein Fremdling? — Ein Individuum? — Wie mich der Mensch auf seine Basiliskenblicke spießt! (Sich halb erhebend) Mensch, Mensch, gestehe, was suhrst du im Schilde?

Bastian: Einen Schraubenzieher und eine Rneifzange.

Knapp (zurücksinkend): So erbarm' sich der Himmel, er ist ein Folterknecht.

Bastian: Ich heiße Bastian, bin Schreinergeselle und mochte mir zu fragen erlauben, ob Sie es selber sind.

Knapp: Das hat mir der auf den ersten Blick angesehn! — Gott sei's geklagt, ich bin es selber. Sagen Sie, lieber Herr Basstian, haben Sie vielleicht auch etwas erfunden?

Bastian: Nicht daß ich mußte — es mußte ben gerade das Schiefpulver gewesen sein. Aber Sie verzeihen gutigst — hm, hm, — wenn mir recht ist — ja aber, Sie leben ja noch.

Knapp (auffahrend): Ich lebe noch! — Ich lebe wirklich noch! — Und das mit dieser haarstraubenden Kaltblütigkeit! — Ha, nun ist es am Tage! Nun ist es am Tage! Den Menschen hat man gedungen, daß er mich zu Tode hobelt. — Bekenne, Mensch, wer hat dich hierher geschickt?

Bastian: Christian Sauerteig, Runst- und Möbelschreiner, Fliesgenstraße 275 im Hinterhaus vier Treppen hoch, zweite Türe links.

Rnapp: Wer bich bestellt hat, ungluckseliger?!

Bastian (sich umschauend): Ja, ja, das stimmt. Es wird ein sogenannter Schnellmaler gewesen sein.

Rnapp (zusammenknickend): So ist es richtig! So ist es richtig! Johanna: Nein, Herr Bastian, ein sogenannter Schnesmaler kann das unmöglich gewesen sein.

Bastian (zu Knapp, seinen Maßstab zur Hand nehmend): Wenn es benn so richtig ist, dann gestatten Sie, daß ich anfange.

Rnapp: Mein Kind, meine Nettung, lauf, lauf, auf die Polizei! Auf die Polizei!

Johanna (fich muhfam erhebend): Fort, auf Die Polizei!

Rnapp: Alarmiere die Burgerschaft! Alles muß ins Gewehr! Man foll die Sturmgloden lauten!

Johanna: D Gott, o Gott! (Sie finkt vor der Chaifelongue in die Knie.)

Rnapp: Diefer Massenmorder! diefer Olfleckfer! diefer Banditenkonig!

Johanna (sich langsam wieder auf die Chaiselongue emporarbeitend): Aber bester, liebster Papa, der Herr Bastian tut dir ja gar nichts. Bastian: Ich tue niemandem was. Ich bin lediglich gekommen, wissen Sie, um Ihnen das Maß zu nehmen.

Rnapp: Also doch! Also doch! — In Gottes Namen denn, nehmen Sie mir Ihr trauriges Maß. Aber tun Sie mir den einzigen Gefallen, lieber Herr Bastian, und machen Sie's furz.

Bastian (Knapp das Maß nehmend): . . . zwei, drei — nur nicht zu furz — vier, fünf — wissen Sie — man streckt sich gewöhn- lich noch.

#### Elfter Auftritt

Rilian, Uthanafi, beide mit schwarzgeränderten geöffneten Briefen in der Hand, die Borigen.

Rnapp (zu Bastian): In der Breite konnen Sie auch etwas zugeben. — Es ist von wegen dem Umfehren.

Rilian (zur Einken Knapps): Komme ergebenst anzufragen, ob der herr in einem Leichenwagen erster Rlasse oder in einem zweiter Rlasse gefahren zu werden wunschen.

Rnapp (ohne aufzusehen): Ich lasse danken. Ich fahre seit Pfingsten in meinem Rupee mit dem Johann und meinem Apfelschimmel.

Althanafi (zur Rechten Anapps): Romme ergebenft für das Plag-

chen unter ber Trauerweide, wo ber selige herr beigesest zu merben munschen, das Geld in Empfang zu nehmen.

Rnapp (aufhordend:) Geld in Empfang zu nehmen? (Sich allmählich aufrichtend) Geld? — Geld willst du, Halunke? — Rreuz Rnapp und Kartoffelzucker! Nun hab' ich meine Mannheit wieder. — Ihr Gauner! Ihr Gesindel! Ihr dusteren, traurigen Kreaturen! Was wagt ihr euch in meine geheiligte Nähe? Was habt ihr Leichenhühner überhaupt hier zu schaffen?

#### Bastian

(noch immer meffend, dumpf):

Ich schaffe dem Menschen die friedlichsten Statten,

Ich schnike die Wiegen, ich hoble die Betten,

Ich bau' ihm die Bahre und simmre den Sarg.

#### Rilian

(gur Linken Knapps):

Und ich bin der Fuhrmann; ich fahre die Leichen, Ich fahre die Armen, ich fahre die Reichen Zum Garten der Gleichheit, zur ewigen Ruh'.

Athanasi (gur Rechten Knapps):

In wühle auf der Erde Schoß;

Der Seele harrt ein befres Los,

Der Leib fahrt in Die Tiefe.

Rnapp (vollständig zusammengesunken): Leichenmusik! — Leichenmusik! — Rein Entkommen für den schuldloß Gerichteten. — Hörst du, Pankratius, dein Grabgeläute?! — War ein guter Mann, der Dahingeschiedene. Uch, er wurde hinweggerafft in der Blüte seiner Jahre. — Weinet um ihn, die ihr euch tief erschüttert um seine Vahre drängt! — Weinet um ihn! (Er bricht in hestige Tränen aus.)

## Zwölfter Auftritt

Freiherr von Bernolt, Fridolin, Thomas, die Borigen.

v. Bernolt (eintretend, mahrend Fridolin die Tur halt, zu Knapp): Es gereicht mir zum außerordentlichen Bergnügen, den genialen Schopfer des "Entfesselten Prometheus"...

Rnapp (mit vielen Rragfüßen): Uch bitt' schon, Erzellenz, mas fon-

nen benn wir fur unser bifchen Genialitat.

v. Bernolt: Das ist wohl sein Packträger. (Zu Fridolin) Ich fonnte mir den Genuß nicht versagen, bei Ihnen vorzusahren, mein lieber Herr Wald . . .

Fridolin (buffer): Er hatte recht. Ich bin jum offentlichen Stiefelpuger geboren!

v. Bernolt (etwas lauter): Ich fonnte mir den Genuß nicht ... Fridolin: Oh, es soll mir ein Labsal sein, von fruh bis spat Schwarz aufzutragen! (In die Knie sinkend) Ich bin ja schon bereit.

— Gestatten Erellenz nur, daß ich Ihnen zuvor die Beinkleider ein wenig in die Sohe ichlage.

v. Bernolt (zurücktretend): Wo deufen Sie hin. Ich fomme lediglich, um aus Ihrem eigenen Munde zu ersahren, wie Sie sich zu dem Angebot zu stellen gedenken, das Ihnen die König-liche Pinakothek auf Ihren "Entsesselten Prometheus" macht. Fridolin (sich langsam erhebend, sehr traurig): Sprechen Sie mir nicht von meinem "Entsesselten Prometheus"! Sie sehen, ich bin entschlossen, öffentlicher Stieselpußer zu werden.

v. Bernolt: Wenn Ihnen vierzigtausend Mark nicht genügen, mein Gott, es ist ja unsere Pflicht, einem Mann von Ihrer außerordentlichen Begabung . . .

Fridolin: Dierzigtausend Mark fagen Sie?

v. Bernolt: Bierzigtausend Mark — wenn Sie sich um diesen Preis von Ihrem Meisterwerk zu trennen vermögen.

Fridolin (packt Knapp, der sich neugierig herbeigeschlichen, heftig am Urm): Alter, wie hoch taxierst du dein Kleinod?

Rnapp: Werden Sie aufhoren, mich zu beleidigen!

Fridolin: Wie hoch tarierst du dein Kleinod? Fordre, Alter! Ich bin Liebhaber.

Knapp (entrustet): Meinen Sie etwa, ich lasse mich für die lumpigen sechsunddreißigtausend Mark entschädigen, die mich mein Erfinder . . .

Fridolin: Alter, du bist kein Renner. (Auf Bernolt deutend) Hier hast du vierzig.

Johanna (Fridolin in die Arme fliegend): Fridolin!

Rnapp (kopfschüttelnd, für sich): Für die Meinige hatt' ich nicht die Salfte gegeben.

v. Bernolt: Nachgerade wird mir klar, daß ich hier als ein ganz gewöhnlicher Dous ex machina auftrete. Ich muß Sie aber ernstlich ersuchen... Wir stehen hier doch schließlich nicht auf der Bühne.

Fridolin (Johanna im Arm haltend): Verzeihung, Erzellenz, wir stehen hier auf der Buhne. — Auf einer wirklichen Buhne — auf der wechselvollen Buhne des großartigen unberechenbaren Lebens . . .

Aus Gewittersturm und Beben, Menschenhaß, Bernichtungsstreben, Seh' ich Stern um Stern sich heben Und die Sonne, dich, mein Weib!

Denn das Leben allein führt den Menschen zur Reise, Es wäscht mit des Mißgeschicks äßender Seise Dem Bild der Seele die Flecken vom Leib.



## Bismarck

Historisches Schauspiel in fünf Akten



# Maximilian Harden

in größter Verehrung gewidmet



### Personen

Deto von Bismarck Schonhaufen, preußischer Ministerprästdent Johanna von Bismarck Schonhaufen, seine Gemahlin Albrecht von Roon, preußischer Kriegsminister Der Herzog von Roburg Graf Karolyi, österreichischer Gesandter in Berlin Graf Rechberg, österreichischer Minister des Auswärtigen Freiherr von der Pfordten, bayrischer Premierminister Geheimer Hofrat Freiherr von Biegeleben Geheimer Dbertribunalrat Heffter, preußischer Kronsyndikus Graf Mensdorff, österreichischer Minister des Auswärtigen, Rechbergs Nachfolger

Braf Blome, offerreichifcher Diplomat Braf Bigthum, fachsischer Diplomat Generalvon Manteuffel Der Adjutant des Ronigs Baron Berring Ein Drdonnanzoffizier Pauline Eucca Johannes Brahms Johann Strauß Ronrad Deubler Lidl von Lidlsheim Jacques Bilbort, frangofischer Journalist Briebel, Photograph Adolf Schell, Pfordtens Sefretår Peter, Pfordtens Buriche Ein Bauer mit einem Dund Ein Blumenmådchen Livreebedienter bei Bismard Livreebedienter bei Rechbera Ein Rangleidiener Krit, Briebels Lehrjunge Ein Rellner

Preußisches Militar

## Bevollmächtigte der Londoner Konferenz

fur Preußen:

Graf Bernstorff, preußischer Gesandter in London, geb. 1809 von Balan, preußischer Gesandter in Kopenhagen, geb. 1812

fur Dfterreich:

Beheimer hofrat Freiherr von Biegeleben, geb. 1812

fur den Deutschen Bundestag :

Freiherr von Beuft, geb. 1809

fur Danemark:

von Quaade, danischer Gesandter in London Baron Bille, geb. 1828 Ronferenzrat Krieger

für England:

Lord Ruffel, geb. 1792 Lord Clarendon, geb. 1800

für Frankreich:

Fürst Latour d'Au vergne, geb. 1823

fur Rugland:

Baron Brunnow, geb. 1797

für Schweden:

Graf Wachtmeister

Zum Zweck der Aufführung wird es sich als notig erweisen, Rurzungen vorzusnehmen oder das eine oder andere Bild zu übergehen, da es dem Autor mehr darauf ankam, die dramatischen Momente der Verhandlungen zu erschöpfen, als sie der Beschränkung des Buhnenabends anzupassen.

## Erster Aft

## Erstes Bild

#### Bundnis

#### 24. November 1863

Bismarks Arbeitszimmer. Im hintergrunde Flügeltur, rechts Seitentur, links Tapetentur zum Schlasgemach. Die Ausstattung besteht aus Mahagonis möbeln, darunter ein Zylinderburo, ein Schlassofa, ein Pseisenständer. In der Mitte ein riesiger Schreibtisch mit eichenem Armstuhl und zwei Polstersessen. Aben dem Schreibzeug ein Behälter mit gestußten Schwanenkielen. Über dem Schreibtisch ein gläserner Kronleuchter, von dem ein roter Klingelzug herabshängt. An den Wänden Bilder von Fürstlichkeiten, darunter die lebensgroßen Lithographien des Großen Kurfürsten, Friedrichs des Großen und König Wilshelms. — Es ist Abend, die Lampen brennen.

## Erste Szene

Bismark und Bemahlin. Spåter Braf Karolyi.

Bimarck: Also keine Überanstrengung, nicht wahr, liebes Kind?
— Roon hat sich eben anmelden lassen. Darf ich dich ersuchen, ihm eine Tasse Tee vorzusetzen. Wenn er hört, daß Karolyi bei mir ist, wird er dich in bester Laune unterhalten.

Semahlin: Auf alle Fälle lese ich seine gestrige Rede noch einemal durch. Dann kann ich ihm gleich etwas Freundliches sagen, und Roon spricht vielleicht über deine Erklärung mit mir, die du gestern im Landtag abgegeben hast. So vergeht die Zeit am besten, bis ich mich wieder nach meinen Leuten umsehen kann.

Bimar d: Aber ist nicht långst alles im Sause auf dem rechten Fled? Wie hast du das nur in zwei Tagen fertiggebracht, während ich mit dem König in Lexlingen jagte? Rein Sämmern mehr, kein Schleppen. Jest gönn' dir deine Ruhe, mein Liebling.

Gemahlin: Ruhe? Woher soll ich die nehmen? Wo man feinen Morgen weiß, droht der Krieg noch oder leben wir schon im Krieg, und wo ich dich gleich wieder so überlastet mit Arbeit sehe! Tag für Tag, seit ich hier bin, der englische Botschafter. Hat der Mann denn gar nichts Besseres zu tun, als sich um Schleswig-Holsein zu kümmern?

Bismarck: Lord Buchanan geht offenbar von der Voraussetzung aus, im Lande der Dichter und Denker könne er sich von seinem heimatlichen Time is money gründlichst erholen.

Semahlin: Und der Landtag! Nun trägst du die Qualerei ins dritte Jahr und nennst dich schon selber den in Deutschland bestgehaßten Mann seiner Zeit. Sind meine schweren Traume da nicht
entschuldbar?

Bismarck: Du scheinst ben einundneunzigsten Psalm doch nicht so treu beherzigt zu haben, wie du mir schriebst. Die Bedrohungen gegen das Leben Sciner Majestät sind viel besorglicher als die gegen mich gerichteten. Aber auch das steht ja nur in Gottes Hand. Gemahlin: Der König hätte auf der ganzen Welt keinen andern Menschen als dich gefunden, der bereit gewesen wäre, die Gefahren seiner Stellung mit ihm zu teilen.

Bismarck: Du bist nicht dankbar, Johanna. Denkst du an un= sere erste Rheinfahrt nicht mehr? Verzeih die Erinnerung.

Gemahlin: Unsere Fahrt jum Rolner Dombaufest! Wie fonnte

ich die se vergessen! Der Prinz von Preußen würdigte mich aufs gnädigste seiner Unterhaltung, während mir alle auf dem Dampsschiff, von der Königin bis zur letten Gesandtin, den Rücken zuskehrten. Daraus bot er mir seinen Arm und sührte mich zu Tisch. Das drang dir ties ins Herz und pflanzte sich in dir sest. So ist vieleleicht meine Hilslosigseit schuld, daß dein Leben in Gesahr schwebt. Bis mar ck: Kür sein Weib und seinen König steht ein Edelmann mit dem Leben ein. Dasür seid ihr beide auch die einzigen, über die ich mich nur mit Gott bereden kann, nicht mit Fleisch und Blut. Wer weiß, ob ich so sest an Gott glauben müßte, wenn ihr nicht wäret. — Übrigens wurde unsere gestrige Erklärung mit größter Ruhe entgegengenommen, wiewohl die Leute wissen, daß wir den Krieg, wenn er notwendig ist, mit oder ohne ihr Sutheißen sühren werden.

Gemahlin: An meinem unbedingten Vertrauen, Otto, darsst du nicht zweiseln. Noch nie habe ich mir ein Urteil angemaßt. Nur eine Besorgnis ängstigt mich, daß der Krieg, wenn er einmal ausgebrochen ist, so bald kein Ende mehr finden wird.

Bimar cf: Ob durch den Kamps um die Herzogtümer auch die große deutsche Frage ihrer Entwirrung entgegengetrieben wird, das kann kein Mensch mit Bestimmtheit voraussagen. Ich sürchte mich nicht davor, ich hoffe daraus. Bereitschaft ist da. Weil du gerade von Träumen sprachst, entsinnst du dich vielleicht des Traumes, den ich dir im Frühjahr eines Morgens erzählte?

Semahlin: Gewiß erinnere ich mich. Es war inmitten der schwersten Konfliftstage, kurz nach der Adresdebatte. Am Abend vorher sagtest du noch, daß ein menschliches Auge keinen gang-baren Ausweg mehr sehe.

Bismarck: Mir träumte — ich werde das nie vergessen — daß ich auf einem schmalen Alpenpfad ritt, rechts Abgrund, links Felsen. Der Psad wurde schmaler, so daß das Pserd sich weigerte, und Umkehren und Absißen wegen Mangels an Plaß unmöglich.

Gemahlin: Da schlugst du mit beiner Gerte in der linken Sand gegen die glatte Felswand und riefst Gott an.

Bismard: Die Gerte wurde unendlich lang, die Felswand stürzte wie eine Rulisse und öffnete einen breiten Weg mit dem Blick auf Hügel und Waldland, wie in Böhmen. Preußische Truppen und Fahnen!

Gemahlin: Du hattest im Traum noch den Gedanken, wie du das schleunigst Seiner Majestät melben könntest.

Bismard: Ich ermachte froh und gestärft aus bem Traum.

Gemahlin: Das muß wahr sein, Otto. Wie viele Traume ersähltest du mir schon! Aber noch keinen, den du so lebendig im Gedächtnis bewahrt hast. Und mir geht es genau so. Ich sehe die Fahnen, ich sehe das Land. Fuhren wir nicht auf unserer Hochzeitsreise durch?

Bismard: 11nd schwärmten zusammen vom schönen heiteren Ofterreich, in dem ich damals noch den felsenkesten Hort von Deutschlands Stolz und Macht bewunderte. — Sei nur ja recht lieb mit dem Kriegsminister. Er sprach gestern wieder gegen einen Berg von Verstocktheit, und ihm setzt es zu, sich vor diesen Menschen erniedrigen zu mussen.

Ein Diener (durch die Mitteltur meldet): Seine Erzellenz Graf Rarolpi! (Läßt den achtunddreißigjährigen Grafen eintreten, ab.)

Karolyi: Guten Abend! Kuff' die Hand, gnädige Frau. — Gestern war ich zum drittenmal im Lohengrin von diesem Richard Wagner. Wirklich das Großartigste, was ich mir an Musik benken kann.

Bismard: Wenn Deutschland seine deutsche Musik leichter verstände, dann wäre der Wagner wohl nie auf die Barrikade gestiegen. Neichgewordene Musiker gehen nicht auf die Barrikade.

Rarolyi: Das erinnert mich an Morig Esterham. Der pflegt zu sagen: Wenn wir Staatsmanner gescheiter waren, brauchten

wir keine Rriege zu führen. übrigens ist dieser Wagner personlich ein durchaus umgänglicher Mensch. Ich lernte ihn diesen Sommer in Penzing kennen.

Fran v. Bismard: Ich überlasse die Herren den Geschäften. Unf Wiedersehen, Berr Graf.

Rarolyi: Riff' die Hand, gnadige Frau.

(Frau v. Bismarck durch die Seitentur ab.)

## Zweite Szene

Bismark, Graf Karolyi.

Bismard: Mun, was sagen Sie jum Pariser Monarchen- fongreß?!

Rarolyi: Genau dasfelbe, mas die Ronigin Viftoria darüber geaußert haben foll: Ein impertinenter Streich!

Bismard: Den Europa lediglich Eurem Frankfurter Fürstentag zu danken hat. Ihr habt in Napoleon das Bedürsnis wachgerusen, sich einmal von weißgekleideten Selbstherrschern umgeben zu sehen. Eine Zusammenkunft sämtlicher Souverane Europas in Paris unter dem Vorsitz Louis Napoleons. Dagegen nimmt sich Euer Franksurter Fürstentag wie ein Kinderspielzeug aus. Wie denkt Seine Majestät der Kaiser über die uns angesonnene Wallfahrt nach Paris?

Rarolyi: Wir hoffen, daß sich die Großmächte Europas endlich einmal einmütig gegen den friegslüsternen Nevolutionshelden zusammentun. Übrigens wartet Graf Nechberg schon seit vierzehn Tagen nur auf eine bundesfreundliche Auskunft von Euch, die Österreich und Preußen ein gleichmäßiges Vorgehen gegenüber der anmaßenden Aufsorderung ermöglicht.

Bismard: Ware es nicht Osterreichs europäischer Stellung würdig, mit seiner Ablehnung den anderen voranzugehen?

Rarolyi: Den Gefallen konnen wir England nicht tun.

Bismarck: Sie wissen doch so gut wie ich, daß sich die Spike von Napoleons Monarchenkongreß ganz speziell gegen Österreich richtet! Napoleon wird auf dem Kongreß die Frage der Einigung Italiens sowohl, wie die große deutsche Frage vor seinen Gästen entrollen, beides zu Eurem Verderben.

Rarolyi: So gestehe ich Ihnen denn offen: ich komme zu Ihnen, um womöglich eine vertrauliche Abrede über die Art und Weise unserer gemeinsamen Absage zu treffen.

Bismard: Wenn solch vertrauliche Abreden uns nur auch ein für allemal von Eurer gegen uns gerichteten deutschen Bundeszreform bewahrten!

Rarolyi: In Wien denkt kein Mensch mehr an Bundesreform. Wir wunschen nichts sehnlicher, als daß uns ein Zusammengehen mit Euch die Möglichkeit gibt, unsere ganze deutsche Bundesreform samt Fürstentag und Delegiertenversammlung endgültig an den Nagel zu hängen.

Bismarck: Soviel Liebe ließ sich unmöglich erwarten — nachbem uns Graf Nechberg vor vier Wochen noch von Nürnberg aus drohte, wenn wir seine Reformvorschläge nicht annehmen, werde sich Österreich mit England gegen uns verbünden.

Rarolyi: Vor einem Jahr drohten Sie mir in diesen vier Wänden damit, daß ein Bundnis mit einem Gegner Österreichs für Preußen nicht ausgeschlossen wäre, — wenn — wenn sich Österreich nicht aus Deutschland hinausbegeben wolle.

Bismard: Ich erinnere mich nicht, die Wendung gebraucht zu haben.

Rarolyi: Sie brauchten die Wendung, wir sollten doch unseren Schwerpunkt nach Ofen verlegen. — Als besäße Österreich nicht um ein Jahrtausend ältere Nechte in Deutschland als Preußen! Vismar cf: Ich sprach die Orohung nur für den Fall aus, daß Österreich nicht ein ehrliches Einverständnis mit Preußen zu finden sucht.

Rarolyi: Dazu zeigten wir doch wohl schon die größte Bereitwilligkeit, indem wir gemeinsam mit Preußen beim Bundestag die Exekution in Schleswig-Holstein beantragten.

Bismarck: Die Bundesexekution in Schleswig-Holstein! Welchen Vorteil bringt uns diese Bundesexekution? Welchen Vorteil bringt sie Euch?

Rarolyi: Preußen und Ssterreich bringt die Erekution hoffentlich den Vorteil, daß zwischen beiden Reichen endlich einmal wieder die gute, alte, ehrliche Metternichsche Intimität hergestellt wird.

Bismar cf: Ich besuchte Metternich auf Schloß Johannisberg, als ich Bundestagsgesandter in Franksurt wurde. Ich spielte ihm einen so gelehrigen Zuhörer vor, daß er wie in einen goldenen Kelch in mich hineinsah. Db aber gerade diese Intimität uns davor schützt, daß Österreich nach wie vor preußenseindliche Politik bei den deutschen Mittelstaaten treibt? Ich wiederhole, was ich Ihnen vor einem Iahr schon sagte: Unsere Beziehungen zu Österreich müssen besser oder schlechter werden! Wir wünschen von Herzen das erstere.

Rarolyi: Das wünschen wir heute nicht minder herzlich: Eine feste und treue Verbrüderung beider Mächte gegen den gemeinsschaftlichen Feind!

Bismar d: Woher in aller Welt follen wir das zu einer folchen Verbrüderung nötige Vertrauen nehmen, solange wir noch fort und fort unter Österreichs Feindseligkeiten in unseren Nachbar-ländern zu leiden haben? Wir suchen nicht nur ein ehrliches, wir suchen vor allen Dingen ein dauerhaftes Einvernehmen mit Österreich.

Rarolyi: Dazu gibt es keinen besseren Weg, als daß sich Preußen und Österreich nach all den Jahren fruchtloser Zwistigkeit endlich zu einer großen gemeinsamen Tat zusammenfinden, zu einer Tat, durch die wir dem demokratischen Taumel bei Regierungen

und Bolf im ganzen Reich einfach den Boden unter den Fußen wegziehen.

Bismarck: Um die Demokratie in die ihr gebührenden Schransen zurückzuverweisen, dazu genügt mir vollkommen unsere Volksvertretung.

Rarolyi: Dann also meinetwegen eine Tat, die den Idealen des deutschen Bolfes ihre Erfüllung bringt.

Bismarck: Das Ideal des deutschen Volkes ist die Einsetzung des Herzogs von Augustenburg in Schleswig-Holstein und Schaffung eines einunddreißigsten deutschen Kleinstaates. Das wünschen wir doch wohl beide nicht.

Rarolyi: Sicherlich nicht — wenn Sie die Stirne haben, der mächtig auflodernden deutschen Volksbewegung Trog zu bieten.

Bismar d: Hatten Sie diesen Zweck nicht eben selbst mit ins Auge gefast? — Andernfalls könnten wir die Sache ruhig dem Dritten Deutschland unter Anführung Seiner Majestät des Königs von Bayern überlassen.

Rarolyi: Das ist ausgeschlossen. Wir unterstüßen die Bundeserekution nur unter der Bedingung, daß die Erbfolgesrage nicht in Betracht kommt und die Integrität des Königreichs Danemark gewahrt bleibt.

Bismarck: Für uns handelt es sich nicht um eine Besitsfrage, sondern um eine Versassungsfrage. Wir führen den Arieg, um zugunsten Schleswig-Holsteins die Erfüllung der Londoner Verträge von Dänemark zu erzwingen: Zurücknahme der Novemberversassung, der unverblümten Einverleibung des Herzogtums Schleswig.

Rarolyi: Also unbedingtes Festhalten am Londoner Protofoll! Bismard: Trok Bundestag und Drittem Deutschland! Sonst heken wir uns Rußland, England und Frankreich auf den Hals! Rarolyi: Sollten nun aber trok unseres Festhaltens an den Londoner Verträgen die Garantie-Mächte eingreisen, dann sinden

sie Preußen und Osterreich heute doch hoffentlich als treue Bunbesgenoffen?

Bismard: Die Frage war ich eben im Begriff, an Siezu richten. Karolyi: Sie sagten mir vor einem Jahr, daß Ósterreich, selbst wenn es von Napoleon angegriffen würde, nicht unbedingt auf Preußens Hilse zu rechnen habe.

Bismard: Ihr drohtet uns noch vor vier Wochen, Euch mit England gegen uns zu verbünden!

Rarolyi: Graf Rechberg ließ sich jedenfalls nicht träumen, wie glänzend Sie sich derweilen mit England gestellt hatten.

Bismard: Bon "glangend" ift mir nichts befannt.

Rarolyi: Und zwar auf unsere Rosten! Durch Ihren danisschen Bertrauensmann verlautet . . .

Bismard: Blipen-Finede! Alle Wetter! Der ruft seine jutisschen Bauern so tapfer gegen die Novemberversassung ins Gewehr, wie ich meine Schönhauser Anno 48!

Rarolyi: Es verlautet, Sie hatten an England die schmeichelhafte Aufforderung gerichtet, Danemark mit uns auszusöhnen, um dadurch die ganze Bundeserekution zu vereiteln. Heißt das nicht beinahe, unserem Werk in den Rucken zu fallen?

Bismarck (halb scherzhaft): Wissen Sie, daß ich mit Ihrem jezigen Umtschef, dem Grafen Nechberg, am Frankfurter Bundestag einmal um ein Haar ein Duell gehabt habe?

Rarolyi: Sie sehen mich bereit, in jeder Weise für die Ehre meines Staates einzutreten.

Bismard: Seien Sie mir nicht bose, Sie übersahen den Versohnungsversuch.

Rarolyi: Bitte schön. — Wenn nun aber bei unserem Vorgehen doch keinerlei Besikfrage in Betracht kommt — verzeihen Sie — dann würde ich es angesichts des eben erst erfolgten Thronwechsels in Dänemark wirklich für eine Forderung dynastischer Höslichkeit halten, den Volzug unserer Exekution noch etwas zu verschieben.

Bismarck: Eine Erwägung echt magnarischer Ritterlichkeit! Rarolni: Du lieber Gott, bei dem verwickelten Durcheinander der schleswig-holsteinischen Sache müßte man dem jungen Herrscher doch wirklich erst die nötige Zeit gönnen, sich auf seinem Throne einigermaßen zurechtzusinden!

Bismar cf: Leiber wissen wir nicht, wie lange wir uns die Einmischung Napoleons und Genossen vom Leibe halten können. Wir bestehen auf Ersüllung der Londoner Verträge. Dänemark hat diese Verträge bereits gebrochen. Lassen Sie unseren Bundestag diesen Vertragsbruch als casus bolli ergreisen, dann haben wir statt einen dänischen einen europäischen Krieg. — Aber eine andere Erwägung: Wäre es nicht das zweckmäßigste, Österreich stellte seine Truppen in Schleswig-Holstein unter Preußens Oberbesehl? Karolyi: Daran ist gar nicht zu denken! Bevor wir das tun, machen wir den Krieg lieber gar nicht mit! Für uns bringt die Entsendung eines kleinen Korps in so weite Entsernung ohnehin die widerwärtigsten Unbequemlichkeiten mit sich.

Bismarck (mit Nachdruck): Dann will ich Ihnen etwas sagen: Geht Sterreich nicht mit, dann marschiere ich allein gegen Danemark. Dann aber kummere ich mich auch nachher um Euren Sinspruch nicht. Der Krieg schafft das Eroberungsrecht. Und hat Preußen erst einmal Schleswig-Holstein in Händen, dann könnt Ihr Sterreicher sehen, wie Ihr Euch bei der deutschen Nation wieder zu Ansehen und Achtung verhelft!

Rarolyi: Hm — Dann möchte ich aber doch vorschlagen, als Resultat unserer heutigen Aussprache noch einen gemeinsamen Antrag beim Bundestag schriftlich festzustellen.

Bismard: Ganz wie Sie wunschen. Nehmen Sie Plat.

(Beide segen sich einander gegenüber an den Schreibtisch und schreiben das Folgende.)

Rarolyi: Berlin, Auswärtiges Amt, den 14. November 1863.
— Unsere Übereinfunft lautet:

Bismard: Preußen und Ssterreich wirken gemeinsam beim Bundestag dahin . . .

Rarolyi: Ssterreich und Preußen wirken gemeinsam beim Bundestag dahin . . .

Bismard: Daß die Bundeserekution in Schleswig-Holstein, so rasch es die Bundes-Gesetze nur irgendwie verstatten, in Vollzug gesetzt werde. — Ist es Ihnen so recht?

Rarolyi: Bollfommen. (Schreibend) Im Auftrage des Bundes rücken Hannoveraner und Sachsen . . .

Bismarck (legt den Schwanenkiel nieder): Das brauchen wir wohl nicht mehr. Unsere früheren Abmachungen behalten natürlich volle Gültigkeit.

Rarolyi: Und nun unsere gemeinschaftliche Ablehnung der Pariser Monarchen-Zusammenkunft!

Bismarck(ausweichend, sich erhebend): Die hat wohl noch Zeit. Übrigens haben der Papst und der Sultan ihr Erscheinen zugesagt. Karolyi (erhebtsich, steckt sein Blatt zu sich): Die haben ihre Gründe. Napoleon lauert ja allerdings auch nur auf irgendeinen geeigneten Vorwand, um uns Venetien zu entreißen.

Bismard: Solange Osterreich und Preußen zusammenhalten. sind Osterreichs Grenzen allein schon durch die Achtung gesichert, die wir dadurch der Welt einflößen.

Rarolyi (druckt Bismare die Sand): Dann muffen wir aber auch ehrlich zusammenhalten!

(Bismarck geleitet Rarolpi zur Flügeltur; nach des Grafen Abgang zieht er den Glockenzug über dem Schreibtisch. Ein Livreebedienter tritt ein.)

Bismard: Ich lasse Seine Erzellenz den Herrn Kriegsminister ersuchen, sich heruberbemühen zu wollen.

(Der Diener geht durch die Seitentur ab, die nach einer Beile von außen gesöffnet wird. Rriegsminister von Roon tritt ein.)

## Dritte Szene

Bismark, Roon.

Roon: Seine Majestät hat auf übermorgen eine Konseilstzung im Königlichen Palais befohlen.

Bismarck: Darauf freue ich mich. Ich werde den König an seine Vorsahren erinnern. Sein Bruder hat dem Staate Hohensollern und das Jadegebiet gewonnen, Friedrich Wilhelm III. die Rheinprovinz, Friedrich Wilhelm II. Polen, Friedrich der Große Schlesien, Friedrich Wilhelm I. Vorpommern, der Große Kursfürst Hinterpommern, Magdeburg, Minden . . .

Roon: Man konnte auf die Vermutung verfallen, Sie hatten ju stark gefruhstückt.

Bismarck: Das soll vermuten, wer Lust hat. Der König wird sich seines dynastischen Gesühls inne werden. Moltke tat mir in der Seele leid bei seinem Auftrag, in Franksurt gewisse Nechte des Angustenburgers als nicht ganz unbegründet bezeichnen zu müssen. Noon: Eben tras beim König Moltkes erster Bericht von der Franksurter Militärkommission ein. Die Besprechungen wurden vorderhand ausgesetzt, weil sich Hannover und Sachsen gleich in der ersten Sitzung in die Haare gerieten. Dasür ist Österreich zu allem gewillt. Schickt einundzwanzigtausend Mann nach seinen ersten fünstausend. Erklärt sich außerdem seierlich bereit, seine Truppen unter unseren Oberbesehl zu stellen.

Bismar d: Das ist ein Schritt vorwärts! Mit Karolyi verabredete ich eben unseren gemeinsamen Antrag beim Bundestag: Preußen und Österreich wirken gemeinsam dahin, daß die Bundeserekution so rasch wie irgend möglich in Bollzug gesetzt werde. Roon: Und das alles für die Unverletzlichkeit des Königreiches Dänemark! Alles nur aus Angst, daß die Beute Preußen zusallen könnte! Dafür sollen zum zweitenmal in einem Jahrhundert deutsche Soldaten ihr Blut vergießen!

Bismard: Gedulden Sie sich! Sind wir erst im Krieg, dann machen wir Osterreich die völlige Losreisung der Herzogtumer von Danemark schon verständlich.

Noon: Rommt nachher nur nicht wieder ein fauler Rouferenzfriede zustande. Darin baue ich fest auf Sie, daß Sie unser Schiff in einen sturmsicheren Hafen lenken, nicht in einen Nothasen, den wir wie bisher weder besestigen, noch verlassen können. Bismarck: Dahin sührt nur eine Auseinandersetzung mit Österreich durch Wassengewalt. Jeder Krieg, den wir vorher führen, ist im Grunde genommen Munitionsverschwendung.

Roon: Nicht für Preußens innere Erstarkung! Jest ist das Wichtigste die Besessigung unserer Zustände. Ein Krieg mit Danemark stellt die monarchische Autorität wieder her. Soffentlich gibt er Preußen endlich die Möglichkeit, wie andere Mächte Politik großen Stils zu treiben.

Bismard: Das hoffe ich mit Ihnen. Unser jeziges Bundesverhältnis bedeutet für Preußen eine Krankheit, die wir früher oder später kerro et igni heilen musen. Wie mir scheint, hat sich allmählich auch Moltke zu dieser Ansicht bekehrt.

Roon: Der Generalstabschef hat wohl auch am meisten Ursache dazu. Unsere Militärvorlage wird natürlich wieder einstimmig absgelehnt werden. Das fühlte ich gestern bei jedem Wort, das ich zu den Leuten sprach.

Bismarck: Ein Gutes hat der jahrelange Konstift, daß uns die Großmächteseinetwegen für unschädlich halten. Sind wir trotzbem fampsbereit, dann läßt sich der Anlaß zum Kriege in jedem Augenblick sinden, in dem unsere Stellung zu den Großmächten unserer Kriegsührung günstig ist. (Da es klopft) Herein!

Ein Rangleidiener (mit einer Mappe) Dechiffrierte Depeschen aus Paris. — (216.)

Roon: Sie sprachen die Absicht aus, Graf von der Golg vor seiner Abreise nach Paris in unsere Plane einzuweihen.

7 Wedefind VII

Bismarck (während er die Mappe aufschließt): Das habe ich getan. Der Krieg ist ihm schon recht. Nur wünscht er ihn mit Beust und Bundestag für Augustenburg. Sie wissen sa, was Golf seither von mir sagt: Jest macht der Mensch meine Politik und macht sie falsch.

Roon: Jedenfalls muß Holstein baldmöglichst in die Hände deutscher Truppen kommen. Die sechzigtausend Mann, die wir sür einen Krieg mit Dänemark brauchen, sind marschfertig.

Bismarck: Goltztelegraphiert: (er lieft) "Gestern Audienz beim Raiser. Die Besetzung Holsteins durch den Bund scheint dem Raiser unbedenklich. Der Kaiser empsiehlt, Schleswig-Holstein zu einer preußischen Provinz zu machen. Heute in Compiègne nach Lisch in vertraulichem Gespräch bei der Zigarette faßt der Kaiser eine geheime Alianz mit Preußen ins Auge." Was will man mehr! Roon: So wie ich unsern allergnädigsten Herrn kenne, wird er von dieser Bestissenheit seines Gesandten nicht übermäßig erbaut sein. Vis marck: Seine Majestät hat nicht die Obliegenheiten seiner Minister zu erledigen. Will Se. Masestät Krieg sühren — und dazu scheint der König entschlossen — dann ist es auf alle Fälle vorteilhaft, wenn Preußen nicht nur mit Rußland und England, sondern auch mit Frankreich in gutem Einvernehmen steht.

Roon: Sagen Sie mir heute noch eins, bevor ich wieder an meine Urbeit gehe: Würden Sie, Otto von Bismarck, ein Bündnis mit Louis Napoleon gegen Herreich schließen?

Bismarck (rasch begütigend): Erregen Sie sich nicht, lieber Freund! Roon (seine Erregung meisternd): Was will benn Napoleon anders, als Deutschland die Rheinprovinz abnehmen, sobald wir von Österreich geschlagen sind. Deshalb gönnt er uns den Zankapfel Schleswig-Holstein. Deshalb bietet er uns ein Bündnis an, um uns möglichst bald in Wien damit anzuschwärzen! Sie wissen, daß Sie keinen treueren Freund auf der Welt haben als mich. Noch gestern mittag kämpsten wir im selben Hause für königlich e

Machtvollkommenheit. Aber wissen Sie, daß aus Ihrem eigenen Ressort durchsickert, Sie unterhielten Beziehungen zu ungarischen Revolutionären?!

Vismarck: Um Gottes willen, beruhigen Sie sich. Mißtrauen zwischen Ihnen und mir? Ich kann mir nichts Verderblicheres denken. Meine Beziehungen zu Riß und Seherr-Thoß kennt man in Wien. Kämpst Österreich morgen Schulter an Schulter mit uns, dann tut es das, weil es uns sürchtet. Kämpst es aber ehrlich mit, dann findet es auch uns ehrlich! Dann hat Österreich weder Beziehungen zu seinen ungarischen Feinden von uns zu besürchten, noch einen Seheimbund mit Napoleon. Trozdem kann ich nichts Schädliches darin erblicken, wenn unsere Freunde wissen, daß Frankreich Wert auf ein Bündnis mit Preußen legt. Wie ich Ihnen aus Petersburg schrieb: Ich bin meinem Fürsten treu bis in die Vendée, aber gegen alle anderen sühle ich in keinem Blutstropsen eine Spur von Verbindlichkeit.

Roon: Wie konnten Sie glauben, ich sei ausgeregt. Hoffentlich schläft Rarolniebensoruhig, wie ich heute nacht zu schlasen gedenke. Bismarck: Sicher bin ich dessen nicht. Dem Grafen war noch gar zu lebhaft in Erinnerung, was ich ihm vor einem Jahr sagte: Ssterreich möge doch seinen Schwerpunkt nach Ofen verlegen. Roon: Der ist imstande und bildet sich ein, wir hätten die Ab-

sicht, Ssterreich ganglich aus Deutschland hinauszudrängen.

Bismard: Gott, wenn das moglich ware!

Noon: So weit brauchte es selbst ein besiegtes Ssterreich niemals kommen zu lassen.

Bismar cf: Ausgenommen, wenn es ihm an Zeit zur Besinnung sehlt! — Und dann ein ewiger Bund zwischen beiden Neichen. Das ist das Höchste, was ich mir für Deutschlands Politik träumen kann. Noon: Manchmal sind Sie wirklich Phantast. — Auf übermorgen im Kronrat. — (Bismarck hat Roon zur Flügeltür geleitet. Roon ab.)

# Zweiter Aft

## Zweites Bild

Die Londoner Konferenz 17. Mai 1864

Im Konferenzzimmer in Downing Street, das Mitteltur und Seitenturen hat, stehen drei grungedeckte, in Sufeisenform aneinandergerückte Tische mit der offenen Seite gegen den Zuschauer. Während die Szene beginnt, nehmen die Bevollmächtigten in folgender Ordnung an den Tischen Plag: Hinter dem mittleren Tisch von links nach rechts: Biegeleben, Brunnow, Russel, Clarendon, Latour und Wachtmeister. Hinter dem Tisch zur Rechten von vorn nach rücks wärts: Quaade, Bille und Krieger. Hinter dem Tisch zur Linken ebenso: Bernstorff, Balan und Beuft.

Bei Aufgang des Borhanges fist Graf Bernstorff lins vorn über feinen Akten und schreibt, von Balan tritt von rechts ein.

Balan: Guten Tag, Herr Graf. Immer der Erste! Bernstorfs: Guten Tag, Herr von Balan. Haben Sie Nachrichten?

Balan: Gott sei Dank! Um Limfjord stehen unsere Truppen. Bier Wochen nach Erstürmung von Düppel ganz Jütland besett! Moltke, heißt es, bereitet den übergang nach Fünen vor. Bernstorfs: Vismarck schreibt, daß Prinz Friedrich Karl das Oberkommando übernehmen soll. Geschieht das, dann kann uns auch die Konferenz nichts mehr anhaben. Wenn die Konferenz zu einem Resultat führt, so hat nur Deutschland den Schaden davon. Balan: Meine einzige Sorge ist noch, daß Dänemark seine Kettung in der von Österreich so heiß ersehnten Personalunion zu finden sucht.

Bernstorff: Dann werden wir unsere lieben Serzogtumer für den Deutschen Bund in Anspruch nehmen. Danemark erblickt darin eine Einmischung in seine innere Politik, damit ist die Forderung abgetan.

Balan: Warum sprechen wir hier eigentlich französisch miteinander? Wir könnten uns doch wohl geradesogut deutsch verständigen.

Bernstorff: Ich habe sogar als Minister des Auswärtigen immer nur deutsch geschrieben. Darauf schrieb Rußland russisch und China chinesisch. Das konnten wir nicht entzissern. Ich spreche jest französisch, um nicht während der Verhandlungen Biegeleben oder Beust gegenüber plözlich in unser geliebtes Deutsch zu verfallen. Denken Sie sich Frankreichs Nervenkrämpse! Und Frankreich hat uns doch jezt geradezu in sein Herz geschlossen.

(Baron Brunnow tritt von rechts ein. Er spricht mit sonorem Schmelz.) Brunnow: Guten Tag, meine Herren, guten Tag. Gut, daß ich Sie noch allein treffe! (Drückt beiden die Hände.) Wie geht es Ihnen? Stellen Sie sich vor, in Petersburg besinnt man sich plöglich auf die Erbansprüche, die das Haus Gottorp auf Schleswig-Holstein hat. Ich verrate Ihnen damit durchaus kein Geheimnis. Gott bewahre mich. Aber sürchten Sie nichts. Der Zar wünscht Deutschland unsere vollkommene Friedensliebe dadurch zu bekunden, daß Seine Masestät unsere Rechte insgesamt dem Großherzog von Oldenburg überträgt. Nun, was sagen die Herren?

Bernstorff (gibt Balan einen Winf, ju antworten).

Balan: Nachdem Deutschland den Schritt des Zaren selber erst ermöglicht hat, indem es, hier auf der Konferenz, die Verträge von 1852 für hinfällig erklärte, kann es Rußland für soviel Uneigennüßigkeit natürlich nur dankbar sein.

(Bon rechts treten Fürst Latour d'Auvergne, Minister von Quaade, Baron Bille und Krieger ein. Bon links Baron Biesgeleben und Freiherr von Beust. Alle begeben sich nach und nach an ihre Pläse.)

Biegeleben (Graf Bernstorff die Hand drückend, die er nicht mehr freisläßt): Graf Apponni sieht sich heute zu seinem Bedauern in die Notwendigkeit versetzt, sein Bett hüten zu müssen, da sich eine Angina bronchialis seiner Atmungsorgane bemächtigt hat. Selbstverständlich habe ich nicht ermangelt, den Wortlaut unserer heutigen Anträge gestern abend noch telegraphisch nach Wien zu übermitteln. (Er begibt sich an seinen Plas.)

Beust (zu Bernstorss): Mein Bericht über unsere Konferenzsitzung vom Neunten dieses Monats hat bei unserem wackeren Bundestag in Frankfurt schrankenlose Anerkennung hervorgerusen. Das Bestinden der Königin dieses Landes, die ich inzwischen auf Schloß Osborne besuchte, ist ausgezeichnet. (Nachdem er sich an seinen Plasz gessest) Albion, du läßt auf dich warten!

Brunnow (zu katour, die beide schon Plas genommen): Die wichtigste Tagesfrage Durchlaucht!

Latour: Mit Vergnügen, mein herr!

Brunnow: Was gibt es Neues in Paris?

Latour: Sie meinen von Offenbach?

Brunnow: War's moglich? Gine neue Schopfung?

Latour: Die Schone Helena.

Brunnow: Beneidenswertes Frankreich, dem Ihre Krafte zu weihen Sie das Gluck haben!

(Graf Wacht meister tritt von links ein, geht nach rechts hinuber und drückt Dugade, Bille und Krieger die Hand. Er und die Danen sprechen in weinerlich sungendem Ton.)

Wachtmeister: Verzeihen Sie, meine Herren, daß ich mich verspätet habe.

Quaabe: Schweden sei gegrüßt!

Bille: Stol!

Krieger: Wir fragten uns schon, ob Schweden seine Schwesternation heute im Stich lassen werde.

Wachtmeister: Das tut Schweden nicht! (Nachdem er sich an seinen Plass begeben) Die Sitzung scheint ja noch gar nicht eröffnet zu sein!

(Durch die Mittelfür erscheinen Lord Auffel und Lord Clarendon und nehmen die mittleren Plage ein. Beide sprechen mit englischem Akzent.)

Ruffel (sich erhebend): Ich eröffne die Sigung, und da ich mich der französischen Sprache, wie Sie in den ehemaligen Sigungen bemerkt haben, nur mit Hindernissen bediene, ersuche ich Mister Elarendon, an meiner Stellung die Begriffsverwirrung...

Clarendon: Die Diskuffion!

Ruffel: Die Disputation zu leiten. (Sest sich.)

Elarendon (sich erhebend): Ich labe den Gesandten Preußens am britischen Hof, Herrn Bernstorff, ein, der Konferenz die Forderungen Deutschlands an Danemark bekanntzugeben, wie sie sich nach Annahme der deutschen Waffenstüllstandsbedingungen durch Danemark gestaltet haben. (Sest sich.)

Bernstorff (sich erhebend): Die deutschen Mächte beauftragen mich zur Abgabe solgender Erklärung:

(Er lieft) Ein zwischen Deutschland und Danemark zu schließenber Friede kann nur unter zwei Bedingungen von Dauer sein.

Erste Bedingung: Der Friede muß den Elbherzogtumern feste Garantien gegen sede fremde Unterdrückung bieten.

Zweite Bedingung: Der Friede muß Deutschland unumstößliche Garantien gegen etwaige periodische Wiederkehr der gegenwärtig herrschenden Mißstände bieten.

Solche Garantien lassen sich aber lediglich in der vollständigen

politischen Unabhängkeit der Herzogtümer sowie in ihrer Vereinigung durch gemeinsame politische Institutionen finden. (Er sest sich.)

(Darauf folgt von allen Seiten ein Ah des Erstaunens, dann ein sich steigerns des Stimmengewirr, währenddessen jeder auf seine Nachbarn einredet.)

Wacht meist er (laut): Mir ist es schlechterdings vollig unverständlich, meine Herren, was die Vertreter Deutschlands mit der Erflärung, die Sie soeben gehört haben, sagen wollen.

Rrieger: Wenn wir ans der Erklärung nur wenigstens eine Uhnung davon erhalten hätten, was Deutschland eigentlich verlangt! Bille: Bürden die Herren Vorsitzenden uns nicht vielleicht freundlicherweise mitteilen, welche Auffassung sie von den Anträzgen Deutschlands haben.

Russel (sich erhebend): Meine Auffassung der Antrage der deutschen Machte geht dahin — daß ich mich der frangofischen Sprache nur mit größter Widersvenstigfeit bediene und - tropdem Mifter Clarendon ersuche, die schwierige Frage zu beleuchten. (Sest sich.) Clarendon (fich erhebend): Ich beehre mich, an die Bevollmach. tigten Deutschlands die Frage zu richten, wer ihrem Untrage nach der fünftige Souveran in den Bergogtumern fein foll. (Pause) Da die Bevollmächtigten Deutschlands nicht antworten, beehre ich mich, an sie die Frage ju richten, ob der kunftige Souveran der herzogtumer der Ronig Christian der Reunte von Danemark sein soll. (Paufe) Da die Bevollmachtigten Deutschlands wieder nicht antworten, beehre ich mich, an sie die Frage zu richten, ob der kunftige Souveran der Herzogtumer nicht der Ronig Christian der Reunte von Danemark sein soll. (Pause) Da die Bevollmachtigten Deutschlands noch immer nicht antworten, ersuche ich sie, ihre Meinung durch Nicken oder Schutteln des Ropfes befanntzugeben. (Paufe) Da die Bevollmächtigten Deutschlands meder mit dem Ropf nicken, noch den Ropf schütteln, so glaube ich, daß Deutschland die Herzogtumer annektieren will. (Sest fich.)

Quaade (sich erhebend): Im Namen der dänischen Regierung erwarte ich von den Vertretern der deutschen Mächte eine bündige Erklärung, in welcher Weise die von ihnen gesorderte Vereinigung der Herzogtümer ins Auge gesaßt ist.

Bernstorff: Die Vereinigung der Herzogtumer durch gemeinsame Institutionen soll eine vollständige sein.

Bille: Aus dieser Antwort läßt sich nicht' einmal entnehmen, in welcher Form die Herzogtümer in Zukunft mit der Krone von Dänemark verbunden bleiben sollen.

Bernstorff: Diese Frage zu erörtern liegt unseres Erachtens auch noch keine Veranlassung vor, solange der rechtmäßige Erbe der Herzogtümer noch nicht ermittelt ist.

Rrieger: Unseres Erachtens liegt nicht die geringste Veranlassung vor, einen anderen Souveran als Christian den Neunten, König von Danemark, für die Herzogtumer zu ermitteln!

Bernstorff: Wir erklären uns gerne bereit, auf die Ermittlung des rechtmäßigen Erben einzutreten. Ergibt sich als solcher Seine Majestät der König von Dänemark, dann steht einer Personalunion zwischen Dänemark und den Herzogtümern unsererseits nicht das geringste im Wege.

Biegeleben (sich erhebend, salbungsvoll): In Vertretung Seiner Erzellenz des heute leider unpäßlichen Grafen Apponyi, Gesandten Seiner Apostolischen Majestät des Kaisers Franz Josef am britischen Hose, habe ich die Shre, im Namen der Kaiserlich-königlich österreichischen Regierung zu erklären, daß einer Personalunion zwischen dem Königreich Dänemark und den Elbherzogtümern von seiten Österreichs überhaupt nichts im Wege steht, daß Österreich vielmehr gerade in dieser Personalunion unter allen Umständen und von seher die einzig geschichtlich gerechtsertigte Lösung der schleswig-holsteinischen Frage erblickt hat.

Bernstorff (auf den Tisch schlagend): Muß denn wieder die schmut-

zige Wäsche beutscher Uneinigkeit vor den schadenfrohen Augen von ganz Europa gewaschen werden!

Beust (sich erhebend, schars): Im Namen und Auftrage des Deutsschen Bundes, der mich bevollmächtigte, hier für die heißesten Bünsche der deutschen Nation einzutreten, muß ich den Anträgen Preußens sowohl wie densenigen Österreichs rückhaltlos widersprechen. Die Truppen des Deutschen Bundes versprizen ihr Blut nicht für eine dänische Personalunion. Sie versprizen ihr Blut vielmehr, um den einzig rechtmäßigen Erben, den Prinzen Friedrich von Augustenburg, auf den ihm von Gott verliehenen Thron zu erheben.

Wacht meist er (lacht und ruft): Augustenburg! Jest können wir bis zur Posaune bes Jüngsten Gerichtes verhandeln!

Latour (zu Wachtmeister): Sehen Sie nicht ein, mein Lieber, daß bei der Frage der Erbfolge das Einverständnis der Deutschen untereinander ein Ende hat?

Wachtmeister (zu Lacour): Ist Ihnen nicht flar, mein Lieber, daß Herreich nur die Annektion der Herzogtümer durch Preußen fürchtet?

Brunnow (sich erhebend): Wir mussen es aufs tiefste bedauern, meine herren, daß sich Deutschland auch heute noch weigert, seinen Thronkandidaten zu nennen, und die Frage der Erbfolge in unheilschwangeres Dunkel hüllt. Ist dies kein Zeichen von Wankelmut, dann beweist es Doppelzüngigkeit . . .

Bernstorff: Ich fordere Lord Clarendon auf, den Sprecher zur Ordnung zu rufen!

Brunnow: Also dann Wankelmut! Beharren wir, meine Herren, deshalb um so unerschütterlicher auf dem Londoner Protofoll von 1852, das ich selbst mit ins Leben rief und dessen Hauptbestimmung die Unverlexlichkeit des Königreichs Dänemark fordert! (Sest sich.)

Clarendon (sich erhebend, lebhaft): Ich protestiere rundweg gegen

die deutschen Anträge. Dem König Christian haben wir hier in London im Jahr 1852 die Herrschaft über die dänische Gesamtmonarchie zugesichert. England duldet unter keinen Umständen, daß diese Zusicherung von irgend semanden verletzt wird. (Sestsch.) Russel (zu Brunnow): Die schleswig-holsteinische Angelegenheit ist eine so verwickelte Angelegenheit, überhaupt haben sie nur drei Menschen verstanden. Der eine war der Prinz Albert, er ist tot. Der zweite war ein dänischer Staatsmann, er ist verrückt geworden. Der dritte war ich, ich habe sie vergessen.

Brunnow (zu Russel): England ist, so Gott will, mit Rußland darüber einig, daß wir Danemark so wenig wie möglich nehmen und Deutschland so wenig wie möglich geben.

Bille (schreit Quaade ins Ohr): Die deutsche Erklärung ist überhaupt fein Antrag, über den man verhandeln kann!

Quaade (abwehrend, erhebt sich sehr erregt): Im Namen Seiner Majestät des Königs von Dänemark und der dänischen Regierung
habe ich folgende Erklärung abzugeben.

Krieger (über Bille weg, heftig zu Quaade): Den deutschen Untrag können wir nicht einmal zum Bericht an unsere Regierung entgezennehmen!

Duaade (immer erregter): Den Antrag der deutschen Mächte, den der Gesandte Preußens, Herr Graf von Bernstorss, verlesen hat, weisen wir im Namen der dänischen Regierung zurück. Der Antrag steht in einem so empörenden Gegensatz zu unserem Nationalbewußtsein von einem einigen Dänemark, daß wir ihn zurückweissen müssen (von Zorn überwältigt) selbst für den Fall, daß Seiner Majestät dem König Christian die Thronsolge in den Herzogtüsmern zugedacht würde!

Ville (aufspringend): Allmächtiger Himmel! Nehmen Sie das Wort zurück!

Balan: Das bedeutet die Losreißung!

Bernstorff (hat sich erhoben): Im Namen der deutschen Machte

stelle ich fest, daß Danemark durch seine Erklarung die Personalunion verworfen hat.

Beust (froblodend): Unwiderruflich verworfen!

Bernstorff: Bevor die Personalunion noch ausdrücklich in Borschlag gebracht murde.

Beuft: Endlich find die Berzogtumer von Danemark losgeriffen!

Biegeleben: Und nur jum Vorteil Preußens!

Beuft: Das wollen wir dann erft noch sehen!

Biegeleben (die Sande zusammenschlagend): Hat die Weltgeschichte schon eine solche Tolpelei erlebt!

Wachtmeister: Bedauernswurdiges Danemarf!

Bernstorff: Ich ersuche unser hochehrwürdiges Präsidium, von der Verwerfung der Personalunion durch den dänischen Bevoll-mächtigten Aft zu nehmen. (Er sest sich.)

Ruffel: Ich nehme davon Aft. Aber ich habe nicht verstanden, wovon ich Aft nehmen soll. Mister Clarendon, wollen Sie davon Aft nehmen.

Elarendon (na erhebend): Indem wir schmerzlich beklagen, daß die Personalunion zwischen dem Königreich Dänemark und den Elbherzogtümern durch die dänische Regierung verworfen wurde, beklagen wir noch schmerzlicher, daß die im Jahre 1852 von England gewährleistete Unverletzlichkeit Dänemarks durch diese Verwerfung zerstört werden kann. Um schmerzlichsten aber beklagen wir, daß wir die Vertreter der kriegführenden Mächte einladen müssen, der Konserenz noch einmal ganz neue Vorschläge zur gegenseitigen Vereinbarung vorzulegen.

Bernstorff: Dazu bedürfen die Vertreter Deutschlands neuer Instruktionen von seiten ihrer Regierungen.

Latour: Frankreich befindet sich in dem namlichen Fall.

Brunnow: Ebenfo Rufland.

Clarendon: Dann glaube ich mich mit Europa einig, wenn ich

vorschlage, die Sikung auf den Achtundswanzigsten dieses Monats zu vertagen.

(Ruffel und Clarendon entfernen sich durch die Mitteltur. Quaade, der sich kaum auf den Füßen halten kann und tränenhalber sein verzerrtes Gesicht in der Hand birgt, wird von Bille und Krieger rechts vorn hinausgeleitet. Gesenkten Dauptes folgt ihnen Wachtmeister. Latour und Brunnow kommen links herum in die Mitte vorn.)

Latour: Beobachten Sie den Grafen Wachtmeister!

Brunnow: Das treue Schweden folgt dem Sarge, der die Unverlesslichkeit Danemarks zu Grabe trägt.

Latour: Wieder gewinnt Herr von Bismarck sein plumpes Spiel durch die Dummheit der Anderen!

Brunnow: Das ganze diplomatische Geschick, bas dieser Bismarck hat, ist sein Schweinegluck!

Latour: Noch ein Jahr Gluck, dann schießt Osterreich mit Kanonen auf Preußen!

(Latour und Brunnow links vorne ab. Biegeleben legt feinen Urm in den Beufts und geleitet ihn hinter tem Mitteltisch durch nach rechts vorn.)

Viegeleben: Der Herzog von Augustenburg, mein lieber Barron — (auf Bernstorff und Balan deutend) die widerlichen Preußen spiken die Ohren — der Herzog von Augustenburg erfreut sich in Wien genau derselben schrankenlosen Berehrung, wie bei Ihnen und am Deutschen Bundestag. Unser Schlachtruf lautet: Ein gänzlich unabhängiges Herzogtum Schleswig-Holstein unter Herzog Friedrich von Augustenburg!

Beust: Auf einer Bedingung muß ich aber absolut bestehen: Daß der neue Herzog unter keinen Umständen irgendeinen Bertrag mit Preußen schließen darf.

Biegeleben: Unter keinen Umständen, mein lieber Baron! Beust: Dann erhalten wir im Herzog von Schleswig-Holstein einen treuen Kampfgefährten der deutschen Mittelstaaten. Das ist das einzige, was Deutschland nach Friedensschluß gegen die Gewalttaten dieses Herrn von Bismarck schüffen kann! (Beuft und Biegeleben rechts vorn ab. Bernftorff und Balan erheben sich und kommen nach vorn.)

Bernstorff (sich die Hande reibend): Hatten Sie bas für möglich gehalten?!

Balan: Die Herzogtümer so gut wie losgerissen, ohne daß die Welt den geringsten Zweifel in unsere Friedensliebe setzen kann! Bernst orff (lachend): Vor allem die Personalunion ein für allemal abgetan, ohne daß wir mit Österreich den geringsten Streit auszusechten brauchten!

Balan: Wir können jest ruhig mit Osterreich und dem Bundestag zusammen den Augustenburger in Vorschlag bringen. Der wird uns von den Neutralen glatt abgelehnt.

Bernstorff: Jest gilt es, nur ja keinen Antrag mehr einbringen, dessen Ablehnung nicht schon von vornherein verbrieft und besiegelt ist.

Balan: Was wird der Chef in Berlin zu dem Glücksfall sagen! Bernstorfs: Er wird sagen: Da wünsche ich mir einen Enstensteiß, um vor Vergnügen damit wackeln zu können!

# Dritter Aft

#### Drittes Bild

### Busammenkunft in Schonbrunn

22. August 1864

Graf Rechbergs Arbeitszimmer im Schönbrunner Schloß. Schreibtisch und Rosfokomobel. Rechts Eingangstur, links Tur zum Schlafkabinett. Im hintersgrund zwei hohe Fenster mit dem Ausblick auf den mondbeleuchteten Park. Es ist elf Uhr nachts. Rerzen brennen. Auf dem Schreibtisch eine Studierlampe mit grüner Glocke.

### Erste Szene

Rechberg (achtundfunfzig Jahre alt). Bismard.

Bismard: Der heutige Tag gehört zu den schönsten Tagen meines Lebens.

Rechberg: War es nicht ein Fest, mitanzusehen, wie sich unsere beiden Herrscher ihrer erfolgreichen Waffenbrüderschaft freuten? Bismarck: An Ihrem Kaiser nahm mich der nämliche Ausdruck gewinnender Offenheit gefangen, der mir an Seiner Maziestät schon vor zwölf Jahren aussiel. Dazu hat sich ein bewun-

bernswertes Feingefühl für die politischen Stromungen unserer Zeit gesellt.

Rechberg: Ihr König hat das Herz unseres Monarchen auf Jahre hinaus durch die Gradheit der von Seiner Majestät ausgesprochenen Erklärungen gewonnen. Und eine Küstigkeit! Ich traue dem hohen Herrn wahrhaftig zu, daß er noch einmal in höchsteigener Person zu Felde zieht.

Bismarck (am Fenfter): Ihre Zimmer sind noch schöner gelegen als die meinigen zu ebener Erde. Dieser Blick!

Rech berg: Als Absteigequartier sedenfalls annehmbar. Mein Herr besiehlt fünf 11hr früh Vortrag. Da ist es unmöglich, von Kettenhof herüberzukommen. Aber Sie fühlen sich doch gut untergebracht?

Bismard: Danke. Auf meiner Hochzeitsreise vor siebzehn Jahren ging ich mit meiner Frau da unten im Park spazieren. Rlarer Mondschein wie heute. Wir drangen in den reservierten Garten und gelangten mit heimlichem Behagen am Verbotenen bis an die Glassenster, hinter denen jest mein Schreibtisch steht. Rechberg: Ich kann Ihnen sagen, ich empfinde es als hohe Genugtuung, daß wir zwei alte Rivalen vom Bundestag her, Sie und ich, nach all den unsagbaren Kämpfen heute vor unseren engbefreundeten herrschern die Weitersührung des gemeinsamen Werkes in vollsommener Ruhe besprechen konnten.

Bismarck: Zugleich beginnt aber für uns, wie ich heute vor den hohen Herren schon zu erwähnen Gelegenheit nahm, der schwerste und bedeutendste Teil unserer Aufgabe.

Rechberg: Darin bin ich vollkommen Ihrer Ansicht.

Bismard: Der Ausgabe, unter Gleichberechtigung Preußens und Sperreichs der gesamten deutschen Politik eine feste, einheitliche Leitung zu geben.

Rechberg: Wenn wir es dem Dritten Deutschland gegenüber nicht an der nötigen Leutseligkeit fehlen lassen, wird uns das nicht

allzuschwer fallen. Die Verwaltung der eroberten herzogtumer übertragen wir einem Rollegium, in welchem außer Österreich und Preußen auch der Deutsche Bund mit einem gleichberechtigten Rommissar vertreten ist.

Bismard: Ich halte ein solches Zugeständnis für unnötig, nachdem der Deutsche Bund auf den Dänischen Schlachtfeldern nicht nitgekämpft hat.

Rechberg: Dann wollen wir jest um so rascher die Erbfolge-frage entscheiden und dem Land einen Fürsten geben!

Bismard: Die vorliegenden Erbanspruche bedürfen noch der grundlichsten Prufung.

Nechberg: Wie unzähliche Male wurden die schon geprüft! Wäre diesen Nachmittag nicht die unumwundene Erklärung Ihres Monarchen gefallen, bei Gott, ich könnte glauben, Sie dächten von neuem daran, die Länder einfach Preußen einzuver-leiben.

Bismard: Mir ist feine Erklarung Seiner Majestat in Er-innerung.

Rechberg: Ihr König erklärte auf Ihre eigene an Seine Masiestät bezüglich der Unnektion gerichtete Frage: Ich habe ja garkein Recht auf die Herzogtünier.

Bismard: Da liegt ein Migverständnis vor!

Rech berg: Worauf unser Raiser äußerte, daß schon vermöge der europäischen Lage der Herzogtümer eine Vereinigung mit Preußen sehr bedenklich wäre — ausgenommen natürlich, wir ershielten zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes einen Teil Schlessens, vor allem die Grafschaft Glaß.

Bismard: Davon fann naturlich gar feine Rede sein.

Rechberg: Dann fann naturlich auch von einer Abtretung der Herzogtumer an Preußen gar keine Rede sein.

Bismard: Durch Wortgeklingel wird ber Zwist sicherlich nicht ausgetragen.

8 Wedekind VII

Rechberg: Sie werden mich doch nicht gleich wieder auf Pissolen fordern?

Bismarck: Daran dachte ich allerdings nicht. Aber ich frage Sie: Ist denn das preußisch-osterreichische Bundnis eine Erwerbsgeseuschaft, die ihren Gewinn nach Prozenten verteilt? Setzen wir den Fall, Mailand sällt Euch mit unserer Hilse in die Hände. Wir würden uns mit einer Geldentschädigung begnügen. Unser Bund gleicht einer Jagdgesellschaft, bei der seder Teilnehmer seine Beute nach Hause trägt.

Rechberg (nach einiger überlegung): Entsinnen Sie sich vielleicht, wie Sie in Frankfurt am Bundestag eines Tages zu mir kamen und ich Ihnen eine Depesche zu lesen gab, die ich eben von meiner Regierung erhalten hatte, und in der ich ausgesordert wurde, öffentlich zwar mit Ihnen zu stimmen, unter der Hand aber alles zu tun, um Ihren Antrag zu Fall zu bringen?

Bismard: Davon weiß ich absolut nichts.

Rechberg: Sie versicherten mir damals, bevor ich meine Ungeschicklichkeit noch selber gewahr wurde, Sie würden vergessen, was Sie gelesen hatten. Deshalb erinnern Sie sich auch des Vorsfalles nicht. Ich hatte die beiden Depeschen verwechselt. Die sür Sie bestimmte hatte ich, während ich ins Nebenzimmer ging, um den Nock zu wechseln und Ihnen vollauf Zeit zur Einsichtnahme zu lassen, in der Tasche behalten.

Bismarck: Jest schwant mir so etwas.

Rechberg: Sie haben über dieses, unter Diplomaten unverzeihliche Versehen meines Wissens unerschütterliches Schweigen beobachtet. Sie haben von dem Inhalt des geheimen Schriftsückes, das Sie zu lesen bekamen, bei keiner Gelegenheit auch nur indirekten Gebrauch gemacht. Dadurch, herr von Vismark, haben Sie sich eines ganz außergewöhnlichen Vertrauens bei mir bemächtigt und — ob Ihnen daran liegt oder nicht, ich muß es so nennen — meine Freundschaft erobert.

Bismarck: Lassen Sie mich Ihnen erwidern, daß ich es als hohe Genugtuung empfinden wurde, wenn es mir gerade am heutigen Tage gelänge, mich solcher Gefühle wurdig zu erweisen oder sie, annähernd wenigstens, zu verdienen.

Rechberg (mit Nachdruck): Das können Sie, indem Sie Ssterreichs Eintritt in den Deutschen Zollverein fördern. Ssterreich
läßt sich von Euch nicht länger als Ausland behandeln. Ich bestehe darauf, daß Artikel 25 unseres alten Handelsvertrages in
den neuen Vertrag hinübergenommen wird!

Bismard: Artifel 25 stipuliert, daß binnen heute und zwölf Jahren über die Zollvereinigung zwischen Österreich und Preußen Verhandlungen gepflogen werden sollen. Ich halte eine Zollvereinigung zwischen beiden Neichen heute noch für ebenso unmöglich, wie sie mir bei Abschluß des alten Vertrages erschien. Einen Grund, warum darüber keine Verhandlungen gepflogen werden sollen, sehe ich allerdings nicht.

Rech berg (mit Warme): Ich danke Ihnen von Herzen. Wenn in der Zollvereinsfrage heute auch noch kein Fortschritt erzielt wird, so darf unsere Position doch sedenfalls um kein Utom schlechter werden. Und nun zum, wie Sie sich ausdrückten, bedeutendsten Teil unserer heutigen Aufgabe: Unser unbedingtes Schus- und Trusbundnis gegen Napoleon!

Bismarck (ausweichend): Meine Nerven sind durch die Festlichkeit des heutigen Lages schon etwas stark mitgenommen. Wenn Sie sich der Mühe unterziehen wollten, die wichtigsten Punkte unseres Bündnisvertrages, Sicherung von Ssterreichs Grenzen und so weiter, wie wir sie mit unseren Monarchen durchgesprochen haben, zu sipieren — ich würde Ihnen noch im Schlaf dafür danken.

Rechberg: Ich gehe sofort ans Werk. Preußen und Ósterreich mussen zusammenhalten, dann kann ohne unsere Erlaubnis kein Schuß in Europa abgeseuert werden.

115

Bismard: Für die drei nächsten Tage ist Jagd angesagt. Da darf ich nicht ins Blaue schießen. Erlauben Sie mir daher, mich für heute zu empfehlen.

Rech berg: Napoleon wird durch die innere Opposition zum Krieg nach außen gezwungen. Ohne äußere Ersolge kann er die Opposition im eigenen Lande nicht lang mehr niederhalten. Dann gibt es Krieg in Europa und wir können Frankreich niederschlagen! Bismarck: Eine Frage drängt sich mir auf. Der Artikel 25 über Zollvereinsverhandlungen ist inhaltlos. Ich muß mich füglich wundern, wie Sie einem so schattenhaften Zugeständnis Wert beilegen können.

Rechberg: Ihnen gegenüber spiele ich mit aufgedeckten Karten. Verlieren Sie Preußens Vorteil nicht aus dem Auge! Ich bin, wie Sie wissen, der Vertreter des preußischen Bündnisses bei uns. Völlige Ergebnislosigkeit in der Zollvereinsfrage könnte meine Stellung als leitender Minister — ich gestehe es offen — unhaltbar machen.

Bismard: Gute Nacht.

(Bismarck ab. Rechberg geht jum Tisch und ruhrt die Tischglocke. Ein Bedienter tritt ein.)

Rechberg: Lassen Sie anspannen. Ich fahre noch hinein.

(Der Bediente ab. Rechberg geht in sein Schlafkabinett, kommt in Dut und überrock zuruck und sest sich an den Schreibtisch. Er besinnt sich und schreibt) Punktation eines unbedingten Schuk- und Trukbundnisses zwischen Spierreich und Preußen.

Schönbrunn, den 22. August 1864.

Punkt 1: Osterreich und Preußen schließen ein unbedingtes Schutz- und Trutbundnis, dessen Ziele sind:

Punkt 2: Erstens verpflichtet sich Preußen, Sserreich bei Verteistigung seiner außerdeutschen Besitzungen, insbesondere Venetiens, Ifriens und Dalmatiens, bewaffnete Silfe zu leisten.

Punft 3: Preußen und Ofterreich verfolgen gemeinsam eine af-

tive Politif zur Kräftigung bes monarchischen Regimentes in Deutschland und zur Bekämpfung der Revolution.

(Da es klopft) Herein!

Der Bediente (tritt ein und meldet): Herr Geheimer Hofrat Baron von Biegeleben lassen bitten.

Rechberg: Bitte schon.

(Der Bediente läßt Baron von Biegeleben eintreten. Graf Rechberg geht ihm entgegen.)

Rechberg (zum Bedienten): Ich brauche den Wagen nicht mehr. (Bedienter ab.)

## Zweite Szene

Rechberg. Biegeleben.

Rech berg (legt Dut und Ueberrock ab): Eben wollte ich zu Ihnen fahren. Ich wußte ja nicht, ob Sie meine Bitte, zu mir heraus zu kommen, noch rechtzeitig zu Hause vorsinden würden. Ich hatte den Austrag gegeben, Sie auch außer Hause aufzusuchen. Leider konnte kein Bescheid erteilt werden, wo Sie zu sinden gewesen wären. Es handelt sich nämlich um Festlegung der größten Errungenschaft, die Österreichs Politik seit Jahren erzielt hat.

Biegeleben: Ich hore, ich hore.

Rechberg: Mit Vismarck verabredete ich heute ein gegen Frankreich gerichtetes unbedingtes ofterreichisch-preußisches Schutz- und Trutbündnis. Der Entwurf dazu muß diese Nacht noch ausgearbeitet werden. Die Monarchen wünschen ihn beim Frühstück vorgelegt zu erhalten. Ich ersuche Sie um die Freundlichkeit, mir bei diesem Werke, wenn es Sie auch einige Stunden Schlass kosten mag, behilflich zu sein.

Biegeleben: Mich scheinen meine Ohren zu trügen. Ein unbedingtes Schuß- und Trußbundnis Ofterreichs mit Preußen gegen Frankreich? Ich sasse hat uns Frankreich neuerdings angetan?

Rechberg: Napoleon betreibt aufs dringendste die endgültige Losreißung Venetiens. Der Kaiser legt deshalb Wert auf sofortigen Abschluß. Auf Napoleon ist kein Verlaß, außerten Majestat, da er bei jedem Schritte mehrere Absichten zugleich verfolge. Ich selbst bin von Napoleons Absichten durch ganz besondere Verbindungen unterrichtet.

Biegeleben: Die besonderen Verbindungen, deren sich Erzellenz beloben zu können das Glück zu haben glauben, bestehen vermutlich aus dem von Herrn von Vismarck besoldeten Klindworth! Und welche Absicht verfolgt Herr von Vismarck mit der Vefestigung unseres Vündnisses? Kann ein Zweisel obwalten? Die völlige Erstickung unseres Einflusses bei den dentschen Mittelstaaten!

Rechberg: Hat nicht erst der Fürstentag dargetan, wie trügerisch unser Einfluß auf die Mittelstaaten ist? Unser Bundnis bezweckt die gemeinsame Herrschaft in Deutschland zur Herbeiführung der deutschen Einheit!

Biegeleben: Wohl gemerkt unter Gleichberechtigung Preußens! Hörst du es, Metternich? Hörst du es, Schwarzenberg? Die ihr Deutschlands Einheit in der Vorherrschaft Österreichs verkörpert zu sehen euch nicht entbrechen konntet! Aber Herr von Bismarck glaubt selbst an die Gleichberechtigung, die er uns anpreist. Er, aus dessen Munde Staatsmanner das Bekenntnis vernahmen, daß er einen Diplomaten bei uns abberief, weil der Mensch nicht lügen konnte.

Rechberg: Dieses Scherzwort hatte sich Bismarck mir gegenüber nie erlaubt, wenn es seiner wirklichen Denkungsart entspräche. In Vismarcks Chrlichkeit setze ich keinerlei Zweisel, um so mehr in seine Besonnenheit. Hätte Vismarck eine sorgkältige diplomatische Erziehung erhalten, er könnte vielleicht einer der ersten Staatsmänner werden. Er ist mutig, voll Feuer, aber unsähig, seine Parteianschauung irgendeinem Grundsat höherer Ordnung zu opfern.

- Run laffen Sie uns beginnen.

Biegeleben: Nie und nimmer gebe ich mich zum Entwurf dieses Bundnisvertrages her! Da sei Gott vor, daß ich zum Unheil meisnes Vaterlandes demselben Manne die Hand biete, der schon den Franksurter Fürstentag zum Scheitern gebracht hat.

Rechberg: Der Frankfurter Fürstentag, in dem Sie das Programm hinter meinem Rücken entwarfen, hätte uns Hals über Ropf in den Krieg gehetzt. Weder Preußen noch die Deutschen Fürsten hätten sich ein Zugeständnis an Deutschlands Einheit anders als mit Feuer und Schwert entreißen lassen.

Biegeleben: Wenn Eure Erzellenz sich von der Zuversicht durchdrungen wissen, daß der unabweisbare Krieg mit Preußen dadurch verhindert wird, daß wir auch mit Frankreich in schlimme Händel geraten, dann heißt das freilich mein unbegrenztes Vertrauen in Österreichs militärische Überlegenheit auf eine harte Probe stellen.

Rechberg: Aus Ihnen spricht nur die Emphrung darüber, daß es Ihnen nicht gelang, mit Hilse des Franksurter Kürstentages an meine Stelle emporzusteigen!

Biegeleben: Meine Schuld ist es wahrhaftig nicht, daß Majestät in dieser Angelegenheit zuallererst meine bescheidene Wenigfeit zu Nate zu ziehen geruhten. Wohingegen Eure Erzellenz dero
übelwollende Teilnahme an dem ruhmvollen Tage nur dadurch erzwangen, daß Sie unserem Monarchen den Stuhl vor die Türe
sesten, wie Majestät sich auszudrücken geruhten.

Rechberg: Als ich vom König von Hannover in Frankfurt den Ausruf hörte: Will uns denn Österreich kaputt machen! — da sah ich die weiteren Verhandlungen allerdings nicht ohne Vefriedigung scheitern.

Viegeleben (salbungsvoll): Rein Wohlmeinender hatte es getadelt, wenn unter freier Mitwirkung des Bundes mit dem guten Willen aller Beteiligten ein des Beifalls der Negierungen wie der Untertanen wurdiges Werk in Frankfurt geschaffen worden ware. Rechberg: Ist es vielleicht auch meine Schuld, daß sich unser Raiser in Franksurt mit Ihrer schwülstigen Nedeweise nicht hat absinden können, und Ihre Ansprache an die Fürsten mit den Worten zurückwies: So rede ich doch in meinem Leben nicht!

Biegeleben: Wollen Eure Erzellenz die Hand aufs Herz legen und die einfache schlichte Frage beantworten: Gesteht Herr von Bismarck unseren Beitritt zum Zollverein zu? — Wehe uns, wehe uns, wenn er es weigert! Denn was ist die Folge? Osterreichs vollständige Ausschließung aus dem Deutschen Bunde!

Rech berg (aufgebracht): Ich habe als Gesandter das Wohl meines Vaterlandes in drei Weltteilen gefördert! Ich lasse mich bei Leitung der Geschäfte von Ihnen nicht schulmeistern!

Biegeleben: Es liegt mir wahrlich ebenso fern, gewisse Vorzüge bemeldeter Leitung zu bestreiten, wie ich die großen Schwächen derselben hier näher zu erörtern die Absicht hege.

Rechberg: Wie können Sie sich vor Ihrem Vorgesetzten eines solchen Lones erdreisten!

Biegeleben: Als sachkundiger Referent für deutsche Angelegenheiten im Ministerium des Außeren bin ich mir der gebieterischen Pflicht bewußt, meinen Standpunkt klar zu betonen: strenge Wahrung der hohen politischen Mission unseres Neiches im Geiste des Fürsten Metternich!

Rechberg (schwermutig): Dem Geiste Metternichs hoffe ich zum mindesten so nahe zu stehen wie Sie und andere. Ich besuchte den Fürsten gleich nach meinem Eintritt ins Amt, wenige Tage nach der Schlacht von Magenta. Der Fürst ist gewissermaßen in meinen Armen verschieden.

Biegeleben: Wir hatten unsere weltgeschichtliche Würde doch wahrlich schon fläglich genug verleugnet, als wir uns von diesem Herrn von Bismarck zum gemeinsamen Einbruch in Dänemark betören ließen.

Rechberg: Für die Mitherrschaft über Schleswig-Holstein,

die wir dadurch gewannen, konnen wir uns doch jest wenigstens Benetien sichern.

Biegeleben: Und verlieren, wenn wir die Mitherrschaft an den Herzogtumern in Tausch geben, auch noch den letzten Neibungspunkt, der uns mit unserem Nivalen Preußen geblieben war. Gelangen schmählich und schlechthin neben dem rabiaten Preußen ins Hintertreffen.

Rechberg (zusammengesunken): Wo bleiben bei uns die Kräfte und wo ist der gute Wille, um etwas Großes auszusühren. Es arbeitet ja in Herreich immer einer gegen den andern. — (Sich ermannend) Sollte ich Preußen vielleicht die Ehre gönnen, Schles-wig-Holstein allein zu befreien?!

Biegeleben: Auf diese Frage sei es mir vergönnt, Eure Erzellenz an die Worte zu erinnern, die der Abgeordnete Schindler neulich in der zweiten Kammer sprach: Mit Trommelwirbel und Schalmeien sührten wir unsere guten Regimenter in die Herzogtümer ein. Aber mit welcher Melodie werden wir sie heraussühren! Rechberg: So zerreißen die Fanatiser der Staatskanzlei jähzornig und ratlos die seinsten diplomatischen Fäden.

Biegeleben: Befehlen Erzellenz sonst eine Arbeit? Rech berg (schüttelt ben Ropf).

(Baron von Biegeleben geht ab. Graf Rechberg sest sich zum Schreibtisch und

Punktation eines unbedingten . . .

(Fur fid) Rie ist man ber Stimmung am Sofe gewiß.

(Pause)

(Er liest) Punkt 1: ...

(Für sich) Ich stehe mit meinen einflußreichsten Beamten in Wider- spruch.

(Pause)

(Er lieft) Punkt 2: ...

(Für sich) Mit meinen Anschauungen einsam inmitten bes von mir

geleiteten Ministeriums. — Weber preußenfeindlich noch franzosenfreundlich.

(Pause)

(Er liest) Punkt 3: ...

(Fur sich) Meine Kollegen werden mich über Bord schieben.

### Viertes Bild

# Die Bedingungen 8. Februar 1865

Bismarcks Arbeitszimmer, Nachmittag

## Erste Szene\*

Rarolyi: Ich halte es für das zweckmäßigste, wenn ich Ihnen einfach meine Instruktion vorlese, die ich von Wien mitgebracht habe.

Bismarck: Sie haben recht. Das scheint auch mir bas ein- fachste zu sein.

Rarolyi (1698): Nachdem man von seiten Preußens darauf auszugehen scheint, die endgültige Lösung der schleswigsholsteinischen Frage zu verschleppen . . .

Bismarck (unterbrechend): Da zeigt sich schon, wie falsch man in Wien die Lage auffaßt. Österreich macht uns Vorwürfe, während wir Österreich Konzessionen machen.

Rarolyi: Ronzessionen? Nicht daß ich mußte.

Bismard: Ift es nicht schon eine Konzession von uns, baß wir überhaupt über eine Beränderung bes bestehenden gemein-

<sup>\*</sup> Selbstverståndlich durfte dieser im Wortlaut überlieferte Dialog in diesen Szenen nicht fehlen. Die vorgenommenen Anderungen entsprangen dem Bunsch, die Auffassung der Sachlage zu erleichtern.

samen Besitzes unterhandeln? Der gemeinsame Besitz der Herzogtümer ist für uns besser als alles, was uns Ssterreich statt dessen geboten hat. Wir können von Ssterreich erwarten, daß es uns Vorschläge über das macht, was an die Stelle des gemeinsamen Besitzes zu treten hat. Die Annerion durch Preußen wäre etwas Annehmbares. Aber Ssterreich schließt sie ja aus.

Karolyi: Aber dieses Provisorium in den Herzogtumern kann doch nicht ewig dauern. Endlich muß doch einmal ein Definitivum eintreten.

Bismard: Warum? Weshalb konnte unser gemeinsamer Be-

Rarolni (auffahrend): Ma, erlauben Sie . . .

Bismarck: Beruhigen Sie sich. Wir halten unser Wort. Wir werden unsere Bedingungen vorlegen. Aber wir bleiben dabei: Es ist das eine Konzession von uns, und wir lassen uns keine Vorwürfe machen, wenn wir es nicht augenblicklich tun. — (Launig) Sehen Sie, wir stehen da vor der Frage der Herzogtümer wie zwei Gaste, die ein trefsliches Gericht vor sich haben. Der eine aber, welcher keinen Appetit hat und es nicht verzehren will, verbietet energisch dem anderen, welchen der Leckerbissen reizt, zuzulangen und zu schmausen. Wohlan, so warten wir denn, dis der Augenblick zum Julangen kommt. Einstweilen besinden wir uns leidlich wohl in unserer Lage und werden sie erst ändern, wenn man uns befriedigende Bedingungen dasür gewährt.

Rarolyi: Österreich und Preußen stehen aber nicht allein in Deutschland. Bayern wartet höchstens bis Ende Februar, um seine Anträge auf Einsetzung des Herzogs von Augustenburg beim Bundestag einzubringen. Dann kommt Österreich unabweislich in die Lage, sich über seine Absichten aussprechen zu müssen. Wir werden eben unsere Korrespondenz mit Verlin vorlegen, um darzutun, daß es nicht unsere Schuld ist, wenn sich die Lösung der schleswigsholsteinischen Frage ins Endlose verzögert.

Bismarck (läckelnd): Wir stellen euch gerne das Zeugnis aus, sleißige Mahner gewesen zu sein. (Ernst) Die Vorlage der Korrespondenz fürchten wir nicht. Unsere Korrespondenz wird dem preußischen Volke zeigen, wer uns an der Wahrung seiner Interessen zu hindern sucht. Haltet ihr aber Bayern nicht zurück, dann hat das auf seden Fall eine wirkliche Verschleppung zur Folge. Denn dann treten wir mit unseren Brandenburger Erbansprüchen hervor. Dann werden die Verwicklungen noch größer, als sie die heute sind.

Rarolyi: Ganz Deutschland ist der Überzeugung, das kleine Schleswig-Holstein habe an Augustenburg und Oldenburg gerade schon Thronkandidaten genug. Bon euren Brandenburger Erbansprüchen ließet ihr zwanzig Jahre lang kein Sterbenswort verlauten. Außer Augustenburg hat übrigens auch keine Kandidatur irgendwelche Aussicht, die Mehrheit im Bundestag zu erlangen.

Bismarck: Ich will Ihnen etwas sagen: Gewinnt Bayern mit seinen Anträgen auf Einsekung des Augustenburgers die Mehrheit im Bundestag, dann ist der Konflikt zwischen Preußen und dem Deutschen Bunde gegeben, und dann haben wir das ganze preußische Volk in Waffen hinter uns. Man hüte sich, die Sache auf diese Spize zu treiben.

Rarolyi: Aber mein Gott, der König von Bayern ist ein souveräner Herr. Wir haben keine Mittel, bayerische Anträge am Bundestag zurückzuhalten.

Bismarck: Gut, dann last Bayern seinen Weg gehen. Aber bedenkt wohl, welche Stellung ihr selbst dazu einnehmt. Bayerns Borgehen könnte unsere Forderung höchstens steigern. Wir legen nur auf unsere Freundschaft mit Österreich Wert, mit dem starken, wohlbewehrten, konservativen Österreich. Ein Obssegen der Augustenburgischen Sympathien bei ench würde notwendig zum Bruch zwischen beiden Mächten sühren.

Rarolyi: Glaubt ihr, eure Bedingungen bis Mitte Februa vorlegen zu können?

Bismard: Vielleicht, aber einen Termin lassen wir uns nicht seinen. Es ist wirklich keine leichte Aufgabe, die starken militärischen Bürgschaften, die wir für Schleswig-Holstein nötig haben, mit den verwickelten Vorschriften der Bundeskriegsverfassung in Sinflang zu bringen. Hat es Österreich so eilig, dann macht uns doch selber Vorschläge, die uns ermöglichen, auf eine Anderung des gemeinsamen Besiszes einzugehen.

Rarolyi: Wir drangen aus dem einfachen Grunde, weil der europäische Friede bedroht ist, solange die Frage der Herzogtimer offen bleibt.

Bismard: Ein großer Jrrtum! Solange wir einig bleiben, rührt sich keine Großmacht gegen unferen gemeinsamen Besit. Nur die Mittelstaaten sind unzufrieden und möchten sich einmischen, solange sie auf euren Beistand hoffen.

Rarolyi: Rein, nein. Die offene Frage bringt Gefahr, und Ssterreich bedarf bes gesicherten Friedens!

Bismar d: Die übereilte Entscheidung bringt größere Gefahr! Erfreut euch doch der Vorteile, die der gemeinsame Besit auch für Österreich hat.

Rarolyi (erregt): Wir können uns dieses Besitzes mit euch nicht freuen. Die Fortdauer der gemeinschaftlichen Beherrschung ist vollkommen gleichbedeutend mit preußischer Annerion. Unsere Position zur Lösung der Frage ist genommen. Hosesentlich erscheinen eure Bedingungen bis Mitte Februar. Sonst geht Bayern vor, und Österreich muß sich aussprechen. Wir würsden es natürlich in möglichst freundlicher Form gegen Preußen tun, aber das Ausein ander gehen wäre nicht mehr zu ver de chen. Bringt also eure Bedingungen so bald als möglich, damit der Fall nicht eintritt.

Braf Rarolyi ab. Bismarck zieht den Glockenzug, worauf der Livreebediente eintritt.

Bedienter: Erzellenz befehlen?

Bismarck: Ift außer dem Monsieur Vilbort noch jemand gekommen?

Bedienter: Herr Geheimer Obertribunalrat Professor Heffter wartet im blauen Saal.

Bismar d: Lassen Sie zuerst Herrn Geheimrat und dann Herrn Bilbort eintreten.

(Bedienter ab, indem er Deffter eintreten laft.)

## Zweite Stene

Rronfyndikus Professor Deffter. Bismard.

Bismard: Seien Sie mir willfommen, herr Kronsyndifus. Nehmen Sie bitte Plag.

Heffter (fiebzig Jahre alt mit einem umfangreichen Aktenbundel unter dem Arm): Das Herzklopfen, Erzellenz. Ich bitte zu entschuldigen, daß ich mich vor Erzellenz in diesem jammervollen Zustand sehen lasse. Fünfundvierzig Jahre diene ich meinem Vaterlande, aber so ganzelich mutlos, so morsch, so hinfällig wie gegenüber dieser schleswigsholsteinischen Erbfolgefrage . . .

Bismarck (nötigt ihn in den Polstersessel): Seken Sie sich! (Rückt eine Flasche mit Gläsern näher. Zwei Gläser füllend) Das ist alter Vordeaux. Der schadet Ihnen nicht. Ich habe mir auch ein Glas verdient.
— Auf Preußens Zukunft!

Heffter (nachdem er getrunken): Ich habe mir erlaubt, die allerallerwichtigsten Aftenstücke über die Erbfolgefrage Eurer Erzellenz zur Einsichtnahme mitzubringen. (Er will das Bundel aufschnüren.)

Bismard (neben ihm sigend): Sparen Sie sich die Mühe, Herr Obertribunalrat. Was bedrückt Sie denn?

Heffter: Schlaflose Nachte, Erzellenz. Vor feiner noch so verwickelten Aufgabe bin ich in meiner Laufbahn zurückgeschreckt. "Die Sonderrechte der mediatissierten Häuser in Deutschland", das war kein Kirschenessen, das fann man wohl behaupten. Aber dieses Referat über die Erbfolgeberechtigung in Schleswig-Holstein, im verantwortlichen Umt des Kronjuristen — Gott sei meiner Seele gnädig, bete ich seden Abend. Die Arbeit wird mir im Grabe keine Ruhe lassen, weil ich nicht damit zu Ende gekommen bin.

Bismarck (ganz ernst): Könnten Sie nicht zwischendurch eine Badereise machen, um sich von den Anstrengungen erst einmal gründlich zu erholen?

Heffter: Badereise, Erzellenz?! Eine Ba — Badereise? Die Haut schaubert mir. Ich muß mich erst wieder sammeln.

Bismard: Trinfen Sie.

He ffter (nachdem er sich gestärkt, mit Nachdruck): Wir werden nicht fertig mit der Bewältigung dieser Zyklopenarbeit. Wir werden bei Lebzeiten nicht damit fertig. Weder ich noch irgendeiner der siebzehn Herren Rollegen vom Königlichen Kronsyndikat. (Gerührt) Keiner von uns kann im entferntesten damit rechnen, das ihm übertragene Referat über die Erbfolgeberechtigungen von Augustenburg, Oldenburg oder Brandenburg vor seinem Hinscheiden noch zum Abschluß zu bringen.

Bismar cf: Darüber machen Sie sich gar keine Sorgen. Schonen Sie vor allem Jhre Gesundheit. Das Leben eines Gelehrten von Jhren Verdiensten ist zehnmal mehr wert als die ganze schleswig-holsteinische Erbfolgesrage.

Heffter (seine Tränen troknend): Seine Gesundheit schonen! Wit dem Bewußtsein, in dieser großen Zeit durch Untüchtigkeit, durch Altersschwäche den Lauf der Weltgeschichte zu hemmen! — Deshalb gestatten Erzellenz die Anfrage, damit es uns möglich ist, uns dementsprechend auf die wichtigsten Fragepunkte der Frage zu beschränken, bis zu welchem Tag die königliche Regierung unsere Konklusionen in Händen zu haben wünscht.

Bismard: Bis zu dem Tage, an dem die Herren Kronsyndici

mit ihren Konklusionen zum Abschluß gelangt sind. Nicht einen Tag früher.

Beffter: Gut. Dann werden wir uns beeilen.

Bismarck: Bitte, nein! Beeilen Sie sich auf keinen Fall! Die königliche Regierung erwartet von Ihnen ein Werk von sorg-fältiger Aussührlichkeit.

Heffter: Die königliche Regierung soll dieses Werk so rasch als tunlich bekommen.

Bismarck (nervös): Ohne überstürzung, Herr Kronsyndikus! He ffter (bebend): Aber die Weltgeschichte, Erzelleng!?

Bismarck: Die geht ihren Gang. Verantwortlichkeit tragen Sie nicht. Die tragen wir. Sie erteilen der Regierung Ihre unparteiische Rechtsbelehrung, deren einzelne Punkte ich möglichst voneinander zu sondern bitte.

Heffter: Ungefähr so, wie in meinem Werk über die Erbsolgerechte der Mantelkinder — auch Gürtelkinder genannt. (Zieht ein Buch aus der Brusttasche und blättert darin) Wo ist denn die allgemeine Übersicht? Entweder befindet sie sich vorn oder sie besindet sich hinten.

Bismarck (ohne darauf zu achten): Die Thronkandibaten, die in Betracht kommen, haben nichts zu versäumen.

Heffter: Ich kann die allgemeine übersicht augenblicklich nicht finden. (Steckt sein Buch wieder ein.)

Bismarck: Also stehen Sie nicht zu früh auf, schlafen Sie möglichst lange. Ich schlafe manchmal bis zwölf Uhr mittags.

Heffter (nich erhebend): Ich gehe ins Siebzigste, Erzellenz. Da muß man sich schon etwas sputen, um nur die allerwichtigsten Fragepunkte der Erbfolgefrage zusammenzufassen. Ich muß ja offen gestehen: Vom feudalen Gesichtspunkte aus kann ich dem Angustenburger nicht alles und jedes Anrecht auf den Thron von Schleswig-Holstein absprechen, wogegen allerdings vom völferrechtlichen Standpunkt aus . . .

Bismarck (sich erhebend): Darüber entscheidet das unparteissche Kronsyndikat. Ich für mein Teil denke nicht feudal, wie der sogenannte deutsche Liberalismus. Ich denke völkerrechtlich, bitte aber ausdrücklich, meinen Standpunkt nicht in Berücksichtigung zu ziehen.

Deffter (auf die Akten deutend): Fünshundert Großsolioseiten, Erzellenz, habe ich allein über das aufgesetzt, was seit dem Jahre 1836 für und wider die Rechtstitel der einzelnen Prätendenten vorgebracht worden ist. Fünshundert Großsolioseiten!

Bismar d: Das freut mich zu hören. Je aussührlicher, besto besser! Aber arbeiten Sie nie in die Nacht hinein! Das ist äußerst gesundheitsschädlich. Ich weiß das aus eigener Erfahrung.

Heffter (an der Tur): Dann werde ich eben in den Zwischenstunden mein murbes Gehirn um so unverdrossener in Schwung setzen.

Bismard (erschrickt): Dann werde ich Sie schließlich boch ins Bab schicken muffen.

Seffter: Böllig überflussig, Erzellenz! Die Regierung soll nicht über Saumseligkeit der Kronjuristen zu klagen haben.

(heffter ab. Bismark schüttelt lächelnd den Ropf, zundet fich eine Zigarre an, nimmt in einem Politerseffel Plag und entfaltet eine Nummer des Journal des Debats, in der er Stellen eines Artikels mit einem machtigen Bleistift anmerkt.

Die Zur wird von außen geöffnet, worauf Bilbort eintritt.)

## Dritte Szene

Bismard. Bilbort.

Vilbort (dreißig Jahre alt): Wollen Erzellenz entschuldigen meine mangelhafte Deutsch. If weiß, Erzellenz lieben nicht fu hören französische Sprach in Deutschland.

Bismarck: Wir mußten sie ja lange genug hören! — Ich habe da gerade das Journal des Débats mit einem Artifel über unsere Beziehungen zu Österreich. Ich sehe deutlich Baron Schmerling in

9 Wedefind VII

dem Artifelam Werke. Unser kürzlicher Depeschenwechsel sindet sich im Wortlaut übersetzt. Dabei ist der Sachverhalt vollkommen entstellt. Vilbort: Le Journal des Débats if sinde es abominable. Wenn Erzellenz mir wollten geben des renseignements — Anhaltspunkte über wirkliche Tatbestand, in le Siècle if könnte sozort schreiben treffende Widerlegung von falsche Bericht in le Journal des Débats.

Bismard: Nauchen Sie eine Zigarre? Sie stehen bicht hinter Ihnen. Bitte, bedienen Sie sich.

Bilbort (fich bedienend): Danke, Erzellenz.

Bismar cf: Nehmen Sie bitte Plas. Österreich hat den Vertrag, den wir am 16. Januar über die Herzogtümer abgeschlossen haben, schlankweg gebrochen. Schreiben Sie das ruhig im Siècle. Wir hatten uns gegenseitig verpslichtet, daß bezüglich der Herzogtümer und ganz besonders in der Erbsolgesrage von keinem von beiden irgend etwas ohne Einverständnis und Einwilligung des anderen vorgenommen werden sollte. Da erfahre ich kurz nach unserer Zusammenkunft in Schönbrunn, daß Graf Nechberg dem bayerischen Gesandten bindende Zusagen zugunsten des Erbprinzen von Augustenburg gegeben hat, daß also die Österreicher trosz unseres Vertrages hinter unserem Nücken mit unseren Gegnern Ubrede treffen. Das war mir denn doch zu toll.

Vilbort (hat Vismard gegenüber Plas genommen): Alles das, if werde es schreiben genau und aussührlich.

Bismard: Tun Sie bas nur gleich! Der Artikel muß Junge friegen.

Vilbort: Il va envahir le monde — überschwemmen den Erdball. Le Siècle größte Zeitung von Paris hat Leser mehr als eine Million. Für französische Nation Erzellenz sind un grand énigme — eine große Kätsel. Gerne if würde senden Auslösung von die große Kätsel an französische Nation.

Bismark: Ich weiß, daß man mich in Preußen, in Deutsch-

land und ebenso in Frankreich verabscheut. Eine Welt von Haß und Zorn umtobt mich. Aber das Glück ist wandelbar wie die Meinungen der Menschen. Ich baue auf die Zukunft, ich spiele um meinen Kopf, das weiß ich. Aber ich werde bis zum Ziel gehen, und müßte ich meinen Kopf auf das Schafott tragen.

Vilbort: Es wird kommen Zeit, wo man Erzellenz wird canoniser — heilig sprechen. Für mich Erzellenz sind einzig wahre Revolutionär in Deutschland — schon gesprochen heilig. Aber grand mystère — undurchdringliche Geheimnis. Wollen Erzellenz, mich aufzuklären, nicht erlauben, daß if spiele ein wenig advocatus diaboli?

Bismarck: Spielen Sie getrost Ihren advocatus diaboli. Aber rechnen Sie damit, daß ich den Kriegsminister erwarte. Wenn Seine Erzellenz kommt, könnte ich Ihren Anklagen nicht länger die Stirne bieten.

Vilbort: Eh bien, tout franchement, le suffrage universelle — das Nationalparlament. Est ce que c'est une mystification? Vor zwei Jahre in Franksurt, Erzellenz stellen bei durchlauchtigste Bundestag in Aussicht eine aus direkte Wahl, aus allgemeine Stimmrecht von ganze Nation hervorgehende Versammlung. Erzellenz verheißen deutsche Nationalparlament. Et en même temps — gleichzeitig Erzellenz behandeln Zweite Kammer in Verlin de la façon de Louis Quatorze — in die Art von Ludwig der Vierzehnte der, Reitpeitsche in die Hand, tritt in Pariser Parlament.

Bismarck: Das Nationalparlament, der Deutsche Reichstag, wird uns mit derselben Sewisheit beschieden werden, wie die Einigung Deutschlands. Schreiben Sie das im Siècle. Man wirst mir vor, ich beantrage das allgemeine Wahlrecht sur Deutschland nur, um den Vierten Stand, die Arbeiter, gegen die Liberalen ins Feld zu suhren, oder gar nur deshalb, um die Resormplane Österreichs mit seinem Fürstentage zu überbieten. Beides grund-

9\*

falfch! Der Deutsche Reichstag wird ben Gesamtwillen bes Deutichen Volkes verkörpern, wobei ich unter Volk allerdings nicht nur Turner- und Schützenbruder verstehe. Bum Volf gehort auch Seine Maiestat der Konig, und ich selbst lasse mich nicht vom Bolke ausschließen. Der Volksgeist Deutschlands ist durch und burch monarchisch.

Vilbort: Monarchisch, très bien! mais deutsche Volk bis jest nicht fühlt schlagen in seine Brust lo grand cour de l'humanité - bas große Berg fur die Menschheit. Deutsche immer sagen: Unfere beutsche Recht, unsere große beutsche Baterland. Diemals sie sagen, comme a dit la France: Les droits de l'homme - Die Menschenrechte.

Bismard: Das heißt: Warum wir uns nicht mit Weltbegludung befassen? Sie konnten mich ebensogut fragen, marum wir Deutsche fein ebensolches Sopphé aus den Weibern machen, wie ihr Franzosen. Deutschland hat vorderhand zu arbeiten und wieder zu arbeiten, und unser Weib arbeitet mit uns, soweit seine Rrafte reichen. In Deutschlands Politik, mie Sie ja sehen, hat das Weib feinen Plas. (Sich erhebend) Und die Welt wird auch noch einmal ernstlich mit uns zu arbeiten bekommen. Aber Bolfer ober auch Weiber zu beglücken, das maßen wir uns in keinem hoheren Grade an, als mir unserseits von ihnen beglickt zu werden wunschen. — Saben Sie noch eine Unschuldigung?

Vilbort (hat sich erhoben): Rien que de l'admiration — nichts als Bewunderung! — jumal if fenne sehr wohl Keinde von Er-

zellenz, fogar bei bobe und allerhochste Berrschaften.

Bismard: Daruber bitte ich aber nichts zu schreiben, sonft feben wir uns nicht wieder. Neulich sagte ich ju einem ber herren: Was tut's benn, bag man mich hangt, wenn ber Strick, mit bem ich gehangen werde, Ihre Dynastie um so fester an Deutschland feffelt!

Bilbort: Sangen oh là là! — — if werde hangen totschweigen.

Bedienter (meldet): Seine Erzellenz, der herr Kriegsminister. (Der Kriegsminister tritt ein. Vilbort nach nichreren Verbeugungen ab.)

## Vierte Szene

Bismard. Roon.

Bismard: Ihre Rede hat Sie angegriffen. Hoffentlich befommen wir bald etwas zu essen. Keine Besorgnis. Sie sehen nur etwas abgespannt aus, die Leute haben sich doch nichts Ungebührliches gegen Sie herausgenommen?!

Noon (sich segend): Virchow interpellierte, worauf ich besonders sestustellen für gut fand, daß die Auffassung der Gesamtregierung Wort für Wort mit meinen Aussührungen übereinstimmt. Was mich bedrückt, ist die traurige Voraussicht der harten Kämpse, die troß unseres siegreichen Krieges uns die neue Heeresorganissation noch kosten wird.

Bismard: Ich habe Karolyi soeben erklart, daß, wenn hiterreich nicht aushört, für Augustenburg zu arbeiten, der Bruch unvermeidlich sei. Karolyi erklarte mir ungefähr dasselbe für den
Fall, daß wir unsere Bedingungen nicht bis Mitte Februar stellen. In acht Tagen also könnten die herren Abgeordneten vielleicht schon wieder in der Lage sein, sich aus der Arena zurückziehen zu mussen.

Roon (sich erhebend): Haben Sie unfere Bedingungen hier? Ich mochte sie noch einmal durchsehen.

Bismarck: Wenn ich die Stimmung in Wien halbwegs richtig beurteile, dann findet man unsere Bedingungen dort absolut unsannehmbar, (er reicht dem Kriegsminister ein Aktenstück, während er selber eines in der Sand behält) zumal nachdem wir so unhöslich lange auf unsere Bedingungen haben warten lassen.

Roon (lieft):

Erstens: Anschließung der Herzogtumer an bas preußische Zollfnstem.

Zweitens: Überlieferung bes Post- und Telegraphenwesens an Preußen.

Drittens: Preußen führt die Oberaufsicht über den zu bauenden Nordostfee-Ranal.

Viertens: Friedrichsort, Sonderburg und die Kanalmundungen werden an Preußen abgetreten.

Fünftens: Beer und Flotte der Berzogtumer bilden einen Teil der preußisch en Rriegsmacht.

Sechstens: Nendsburg wird Bundesfestung mit preußischer Besatung.

Siebtens: In den Berzogtumern gilt die preußische Militarge-

Achtens: Preußische Beamte vollziehen die Aushebung von Re-fruten und Matrosen.

Reuntens: Die Truppen leisten dem Konig von Preufen den Fahneneid.

Und zehntens: Die Truppen find in Krieg und Frieden dem Ronige von Preußen als ihrem Kriegsherrn unterstellt.

Ich frage mich, ob wir auch nichts vergeffen haben.

Bismarck: Natürlich! Das Wichtigste: Erst nach Sicherstellung der Ausführung aller obigen Bedingungen kann die Übergabe der Herzogtümer an den künftigen Souveran erfolgen. — Ich schreibe das gleich dazu. (Er sest sich mit den Aktenstücken an den Schreibtisch und schreibt.)

Roon: Ich lege Ihrer Politik keine Fesseln an. Sie wissen, daß ich einen Krieg mit Ssterreich nicht liebe. Aber ich sehe ein, daß er unter Umständen eine politische Notwendigkeit sein kann, und daß man ihn dann auf alle Möglichkeiten hin unternehmen muß.

Bismard: Einen Augenblick noch (schreibend) . . . an den funfetigen Sonveran erfolgen. (Sich erhebend) Wenn Sterreich unser

Bundesgenosse bleiben will, dann muß es Preußen in Deutschland Platz machen. Daran denkt es gar nicht. Biegeleben hat mir schon im Dezember mit Bruch der Bundestreue gedroht.

Noon: Wenn schon der Kaiser Napoleon findet, daß sich Preußens Leib zu schmächtig auf der Karte Europas ausnimmt, dann wird sich Österreich doch mit der Zeit wohl fügen mussen.

Bismard: Es handelt sich nicht um Preußen allein. Unsere geographische Lage macht die Interessen Preußens und die Interessen Deutschlands identisch. Wenn Preußens Macht gebrochen würde, dann hatte Deutschland an der Politif der europäischen Bolfer für alle Zeiten nur noch den Aschenbrödelanteil.

Roon: Sie haben die Ereignisse dieses glücklichen Kriegsjahres mit genialer Recheit ausgebeutet. Ihrer Klarheit, Ihrer Umsicht verdanken wir unsere heutige Stellung: Die Uchtung im Ausland, das Vertrauen im Inneren, den Unfrieden unter unseren Feinden. Gehen Sie Ihren seltsamen Weg unbeirrt weiter! Auch ich halte die Annerion Schleswig-Holsteins für das einzige Ziel, das der gebrachten Opfer würdig ist. Ich kann mir auch den Kronprätendenten, nenne er sich Augustenburg, nenne er sich Oldenburg, gar nicht vorstellen, der die Herrschaft noch unter den Forderungen übernimmt, die wir heute stellen.

Bismarck: Mir ware ja Oldenburg lieber, aber so weit kommt es gar nicht. Unsere neunte Bedingung, Leistung des Fahneneides an den König von Preußen, läßt sich Ósterreich nie und nimmer gefallen.

Roon (lächelnd): Schade nur, daß wir gerade auf dieser Bedingung unter allen Umständen beharren mussen, weil sie der König eigenhändig eingefügt hat.

Bismarck: Weil Sie eben vom Raifer Napoleon sprachen, vor einigen Tagen schreibt mir Golz — hier habe ich seinen Brief. (Er liest) Für den Fall eines Krieges zwischen Preußen und Österreich dürste der Raiser geneigt sein, sich mit dem König Wilhelm

su verständigen. Wohlwollende Neutralität! Sie brauchen nicht wieder in Zorn zu geraten. Ich treibe niemals Rheinbund-Politif. Roon: Unser gnädigster Herr wäre bei seinen Erinnerungen an 1813 wohl auch schwerlich für eine solche Politif zu haben.

Bismarck: Um so mehr muß ein Minister des Außeren damit rechnen, daß Sterreich immer sehr wohl für ein französisches Bündnis zu haben war. Sie werden sehen: Sterreich nimmt Frankreichs Hilfe in dem Augenblick an, in dem sie ihm Frankreich bewilligt. Trozdem scheint es mir zweckmäßiger, unsere einmal bestehende Ehe mit Sterreich troz kleiner Hauskriege einstweilen noch fortzusezen, und wenn die Scheidung notwendig wird, die Verhältnisse so zu nehmen, wie sie dann sind, als unsere Ehe heute schon unter allen Nachteilen zweifelloser Persidie zu zerreißen.

Noon: Wie ich Sie um Ihre geistige Sprungkraft beneide! Was bin ich dagegen! Stumpf, hinfällig. Oft fühle ich mich wie ein ausgeblasenes Licht, das nur noch qualmt.

Bismard: Abspannung durch die Qualerei im Landtag. Weiter nichts. Wüßte ich nur, womit ich Ihnen einmal eine rechte Herzensfreude bereiten könnte.

Roon: Das will ich Ihnen sagen. Sie haben doch vom Könige die Erlaubnis erhalten, am Rurischen Haff Elchhirsche zu schießen? Bismar &: Bitte, einen Elchhirsch pro Jahr!

Roon: Im Oftober fomme ich voraussichtlich in die Gegend. Wenn Sie Ihre königliche Erlaubnis für dieses Jahr auf mich übertragen wollten, ich glaube, das könnte mich wirklich noch einmal zum Jüngling machen.

Bismarck: Mit Vergnügen! Jest lassen Sie uns aber zu Lisch gehen. Unsere Damen warten sicher schon mit knurrendem Magen auf uns.

Roon: Ich erscheine Ihnen wohl schon ganz kindisch mit meiner Bitte?

Bi smard: Dazu mußte ich doch selbst kein Weidmann sein!

(Roon aushaltend) Was mir eben einfällt: Wollen Sie Moltke nicht gleich ersuchen, uns ein Gutachten über die Stärke der Urmee zu liefern, die Österreich im Kriegsfalle gegen uns zur Versügung hat? Noon: Moltke ist eben von Wien zurückgekommen. Er zieht das Gutachten, das ich einfordern werde, fertig aus der Tasche. Außerdem studiert doch Moltke seit Jahren nichts anderes mehr als die böhmischen Schlachtselder. (Beide ab.)

## Vierter Uft

### Fünftes Bild

#### Bitte recht freundlich!

#### 21. August 1865

Esplanade in Bad Ischl. Links Potel mit Veranda und Vorgarten. Rechts die Bude eines Photographen, Auf dem Mittelweg rechts eine Bank.

Graf Mensdorff, 52 Jahre, und Graf Blome, 36 Jahre, im Gesfprach auf der Esplanade. Ein Bauer, der einen hund an der Leine führt, redet auf Mensdorff ein.

Bauer: Schaun's Euer Gnaden, acht Hundel san's gewesen. I also glei am zweiten Tag nehm das ganze G'wölf und trag's naus auf d' Wies'n. Nachher kommt mei Diana ang'schnaust, und nit an Moment hat sich's d'sunna. Glei packt's den da am Rrawattl und fort damit in Zwinger. Dos is der Ausbund, sag i und bind ihm glei an Zigarrenbandl um sei Hals. Jest schaun's Euer Gnaden, die Läuf, wie straff do san. Schaun's den Behang. Und a seinnasigs Hunderl is dos, o mei! Der verfolgt ka Fährte net, als wo sei Herr eam weisen tuat.

Mensdorff: Ich brauche doch keinen Hund. Ich habe Hunde genug.

Bauer (zu Mensdorff): Aber Euer Gnaden san doch von die Delegiertenkommission; schlagen's halt nach im Zuchtbuch. Auf Seit'n 47, Nummer 208, da sinden's den Kartusch und mi mitsamt meine zwölf Ausstellungspreise. Jawohl, zwölfmal preisgekrönt bin i word'n für meine züchterischen Leistungen. Schauen's nur die buschige Standarten! Aber Euer Gnaden verstehn sich auf die Sach, da brauch i gar net reden. Schaun's die Falten, wo der in sein Mundwinkel hat. Und schauen's die Leszen a . . .

Blome: Was soll denn das Tier kosten?

Bauer: Zweihundert Gulden, Euer Gnaden.

Blome: Zweihundert Gulden? Das sind etwa hundert Taler. (Nach der Uhr sehend) Kommen Sie in einer Stunde ins Hotel zur Post. Da will ich mir den Hund mal ansehen.

Bauer: Dank schon, Guer Gnaden. Dank schon. (Mit dem Dund ab.)

Mensdorff: Sie haben ja, scheint mir, recht viel Geld übrig. Blome: Übrig habe ich gar nichts, am wenigsten Geld. Nur diese hundert Taler möchte ich auf eine schiekliche Urt los sein. Ich habe die hundert Taler im Spiel gewonnen, noch dazu am letzten Dreizehnten. Wenn der Herr seinen Wechselbalg um zweihundert Gulden hergibt, hoffe ich ein absälliges Omen getilgt zu haben.

Mensdorff: Sie sind wirklich ein beneidenswerter Diplomat! Da kämpsen Sie mit dem Bismarck drei Wochen lang um das Zustandekommen unseres neuen Vertrages und finden zwischendurch noch Zeit, Hasard zu spielen.

Blome: Sie überschäßen mich. Das Spiel gehört zu unserem Rampf. Eine so besinnungslose Spielraße wie dieser Bismarck ist mir sogar in Petersburg nicht begegnet.

Mensdorff: Rechberg sagte von ihm, er sei imstande, den Nock auszuziehen und selbst auf die Barrikade zu steigen. Aber haben Sie dem Bismarck tatsächlich die Taschen ausgeplündert?! Blome: Oh, nicht ich allein! Jeder, der am Tisch saß. Sein Freund, der General Manteuffel, hatte eine Partie Quinze vorgeschlagen. Nun wissen Sie ja, wie die Menschen gerade beim Quinze-Spiel ihre wahre Natur verraten. Sie hatten meinen Bismarck sehen sollen! Der spielte wie toll drauflos und verlor, ohne sich im geringsten darum zu kimmern, fünshundert Taler. Da sagte ich mir: Dieser Bismarck ist zu jeder Verrücktheit sähig. Deshalb Vorsicht in Kleinigkeiten, aber unnachgiebig in der Hauptsache. Um solgenden Tage unterzeichneten wir den Vertrag.

Mensdorff: Sie haben diese friedliche Teilung der Kriegsbeute zwischen Österreich und Preußen ausgeheckt und zum glücklichen Abschluß gebracht. Aber vielleicht hätten wir uns doch nicht so weit herbeilassen sollen. Glauben Sie mir, Preußens Kriegsbereitschaft ist lange nicht so weit vorgeschritten, wie sie der Viszmarck hinzustellen beliebt. Wenn ich bedenke, wie manches liebe Mal Preußen seit einem Menschenalter das Schwert aus der Scheide gezogen und es immer wieder friedlich eingesteckt hat!

Blome: Aber dieser Herr von Bismarck ist doch nicht ernst zu nehmen. Dasselbe sagt auch Louis Napoleon von ihm. Und der versteht sich doch wohl darauf!

Mens dorff: Bei Bismarcks Halsstarrigkeit halte ich es immerhin nicht für ausgeschlossen, daß er seinen König mit sich fortreift und zum Einbruch in Österreich verleitet. Dieser Gesahr müssen wir natürlich auszuweichen suchen. Aber der Krieg kann sich als eine Force majeur aufdrängen, der man sich als Soldat zu unterwerfen hat.

Blome: Von Halkstarrigkeit ließ er bei unseren Verhandlungen weniger merken als von Selbstüberschäßung. Denken Sie, bei Unterzeichnung des Vertrages war die Tinte unserer Unterschriften noch nicht trocken, als mir Vismarck schon zuries: "Run, das hätte ich auch nicht geglaubt, daß ich einen österreichischen Diplomaten sinden würde, der mir das unterzeichnet!"

Mensborff (lachend): Als hatten wir es notig, uns von ihm über unseren Vorteil belehren zu lassen!

Blome: Wir annektieren Holstein, erhalten für das winzige kauenburg zweieinhalb Millionen Taler, die Festung Nendsburg bleibt von unseren Truppen besetzt, und Preußens Februar-Bedingungen haben wir glatt zurückgewiesen!

Mensdorff: Ich habe diese dumme Schleswig-Holsteinsche Frage nicht ersunden und muß nun als Minister des Auswärtigen an früher begangenen Sünden würgen. Ob wir durch unseren neuen Vertrag ohne Zusammenstoß aus dieser langweiligsten aller langweilen Angelegenheiten herauskommen — wer will das wissen! Vom e: Vis jest findet jedenfalls noch sein Mensch in Europa, daß Vismarck Ursache hat, allzustolz auf unsere Teilung der Herzogtümer zu sein.

Mensdorff und Blome wollen sich dem Hintergrunde zu entfernen, als der Phostograph Eriebel, beide Pånde voll Photographien, aus seiner Bude hervor auf sie bel, beide Pånde voll Photographien, aus seiner Bude hervor auf sie einer Bloschen, aus seiner Bude hervor auf sie einer Bloschen, beide Dände voll Photographien, aus seiner Bude hervor auf sie einer Bude hervor auf sie lossfürzt.)

Griebel: Ich bidd Se recht scheen mit giediger Erlobnis ze fragen, wollen sich die verährdesten Herren nich ooch abnähmen lassen? Das gost Se nich viel, gann ich Ihnen sagen, bloß sinf Gulden das Dotzend ze zwelf Stick, Brustbild, Kniestick oder ganze Figur, wies eegal von den Herren gewinscht wird.

Mensdorff: Ich danke Ihnen sehr. Ich habe augenblicklich keine Zeit. (Zu Blome) Was ich sagen wollte, wo ist eigentlich der Bisthum hingekommen?

Blome: Bişthum von Eckstädt? Eben hat er auf der Promenade die Lucca begrüßt. Die Lucca äußerte den Wunsch nach einer Tasse Kaffee. Ich denke, sie sitzen dort im Hotel.

Mensborff: Sie kennen die Lucca?

Blome: Ich kann ja nicht wissen, ob sie sich meiner noch er-

Mensborff: Sie, der Lucca bin ich seltsamerweise nie personlich begegnet.

Blome: Bestellen wir uns da drin einen Kaffee. Das Weitere findet sich.

Griebel: Ich globe wärklich, die verährdesten Herren halten mich for so een nichtswärdigen Stimper, wie se us'n Johrmarkt reesen. Ei dunnerlischen nee, da ärren Se sich. In mei Fach bin ich Sie ä Ginstler. Da gucken Se sich nor de Bilder an. Da sehen Se in ärschter Linie mal de Nose vons Bayerland. So heeßt Sie nämlich innen hiesigen Volksmund ihre gaiserlichzenigliche Maseschtät... (Da Mensdorff und Blome in das Potel treten) Na, nu, nee — Verzeihen Se ooch giedigst! — Dunner un Wedder, sin das zwee Gemietsmenschen! Ei der Deizel ooch, ich hab's dicke! Jeemerschnee, in den Krähwinkel da gann mersch nu nich gefallen. Da lob ich mer mei Dräsner Vogelwiese. Da hat mersch nich needig, sich de Gonden an de Rockscheese ze glammern. — Nu, da gabbs'le ich mer äben wieder ein in mei Usfengasten. (In seine Bude ab.)

(Johannes Brahms, kurze gedrungene, kraftvolle Figur, semmeblonde Baare, bartloses Untlig mit ausdrucksvollen Augen, vor denen ein Kneifer sigt, und vorgeschobener Unterlippe, und Johann Strauß treten aus.)

Brahms: Ich mochte wissen, ob Ihnen die Politif auch so aus tiefster Seele verhaßt ist wie mir.

Strauß: Wir Musiker haben ja überhaupt keinen Charakter. Wenigstens behaupten das die Belletristen von uns. Dem Nichard Wagner hat seine Politik aber schließlich doch noch gut angeschlagen. Jest haben sie ja sogar seine Mammutoper Tristan in Munchen zur Aufsührung gebracht.

Brahms: Der Wagner ist ein weltumwälzendes Genie. Und wissen Sie auch, was das einzige ist, was mich an diesem Richard Wagner wurmt?

Strauß: Ich bin ihm mehrfach in Wien begegnet. Aber bei ber sturmischen Garung, die seine Musik hat durchmachen muffen, ift ihm scheint's nicht eben viel Rollegialitätsgefühl übriggeblieben. Brahms: Das fiort mich gar nicht. Aber bag ber Doftor Hanslick immer gerade meine Rompositionen gegen Wagners Musik ausspielt! Das nust bem Wagner nichts, und mir schadet es nur. Was mir übrigens in bezug auf Garung einfallt - in Diesem Sotel hier wird ein ausgezeichnetes Pilfener Bier ausgeichanft. (In ben Garten tretend) Sie trinfen boch auch mohl ein Glas? (Bum Rellner, der in der Beranda ftebt) Rellner, bringen Sie und zwei Rrugel Pilfener! (Beide nehmen an einem Gartentifch Plag.) Strauß: Sie, aber gestern habe ich mirflich einen außergewohnlichen Genuß gehabt. Man hat mir Ihre ungarischen Tange jugeschieft. Ich habe fie nur rasch durchspielen fonnen. Aber das muß ich sagen, vom Romponisten der Rlaviersonaten hatte ich diese Lebendigfeit zuallerlett erwartet.

Brahms: Das ist gar nichts. Aber wissen Sie, um was ich Sie beneide? Um Ihren Donauwalzer! (Beginnt den Ansang des Donauwalzers zu pseisen) Hören Sie, das möchte ich geschrieben haben! (Pseist weiter.)

(Eidl von Eidlsheim und Konrad Deubler treten auf.)

Lidl (noch im Hintergrund): Ja was ist denn das? Schau her, da sist ja der Johann Strauß. Und der andere, das ist ja der junge Brahms. (Zu Deubler) Sie, da trinken wir ein gutes Glas Pilsener. Mit den beiden muß ich Sie bekannt machen. (Mit Deubler in den Garten trecend) Grüß Eana Gott, herr Kapellmeister. — Auch wieder einmal in Ischl, herr Brahms! (Vorstellend) herr Konrad Deubler aus Goisern, Gastwirt und Philosoph.

Deubler: Braucht's net, Herr Lidl von Lidlsheim. Mei Philossophie ist lediglich Privatsach. (Beide segen fich.)

Brahms: Endlich fann man doch wieder einmal einen Augenblick im Freien sigen nach all dem abscheulichen Nebel- und Regenwetter der letzten Wochen.

Lidl: Warum waren's net in Ischl? Wann's in Ischl regnet, bann regnet's Ramillentee, so heilsam und gesund ist unsere Isch-ler Alpenluft.

Strauß: Ich wette drauf, das schöne Wetter hat zu Ehren der heutigen Monarchenzusammenkunft in der Villa droben eingesest.

Brahms: Jest sind wir richtig wieder bei der Politif angelangt! Lidl: Warum denn net! Nach unserem neuen Bundnisvertrag hat's ein End mit die Schifanen. Das hatt sich der Vismarck nicht träumen lassen, daß er bei uns noch einmal seinen diplomatischen Meister findt. Dabei ist er in die Tüllerien in d' Schul gangen. Da könnt doch einer was lernen.

Deu bler: Haben Sie ihn g'lesen, den neien Vertrag? Lidl: Was werd ich denn den net g'lesen hab'n!

Deubler: Fünfundzwanzigmal steht in dem Vertrag das Wort "Preußen" g'schrieben und nur zehnmal das Wort "Österreich". Lidl: Na schaun's, das is ja grad, womit mir sie eing'soaft ham! Ihrem Hochmut hat mer an Dampf vorg'macht, und mir haben den Gewinn.

Brahms: Wissen Sie auch, daß Preußen sein schweres Geschütz vom Rhein nach Schlesien transportiert hat?

Libl: Aber bas ewige Drohen, bas machst einem ja schon jum Sals raus. Mir in Ofterreich, mir hab'n bas gesamte Bolf für

unsere guete Sach. Und in ganz Deutschland hammer die öffentliche Meinung für uns. Das kann der Bismarck von sich net
sagen. Der macht in der Politik die gleichen Fortschritt wie bei
die Frauenzimmer. Zwei Schöne sind eam auskimma, nachher hat
er e weniger Schöne g'heirat. So wenigstens steht's in der Zeitung.
Brahms: Der Bismarck glaubt an sich, wie der Prophet Mohammed. Wenn einer imstande ist, unser armes deutsches Vaterland aus Ohnmacht und Erniedrigung zu befreien, dann ist es
dieser gelästerte Bismarck.

Libl: Wann's jest aber in bsterreich jum Ruften kommt, nachher kommt's a jum Schlag'n. Dos is amal sicher.

Deubler: Was werden mir denn an Krieg führen, wo mir grad erst entwaffnet haben, wo man die halbe Armee hat beur-lauben muffen und nirgends koan Kreuzer Geld net im Land ist. Strauß: Jglaub a nimmer an Krieg. Just grad erzählt's mir der Oberhofjäger. Wie unser Kaiser dem König Wilhelm in der Früh entgegeng'fahren ist, da haben sie sich bei der Vegegnung umhalst und abbussertt.

Deubler: An Gottesgnadenkuß haben's halt austauscht. Dos hat für die Bolker der Erde ka Bedeutung net.

Lidl: Das eine woaß i aber g'wiß, kommt's zu'nem Kriag, dann heißt's bei uns g'nau so, wie mir Anno 58 g'sungen hab'n. Sie kennen das Lied: (er fingt)

Rroatisch, deutsch, wellisch, Ungarisch, durcheinand, Und doch red'n mer ein Sprach, Gilt's 's Sterreicher Land!

Brahm& (blidet die Esplanade entlang): Da fommt er ja grade!

Strauß: Wo fommt er?

Libl: Wer fimmt?

Brahms: Der Bismarck fommt.

Libl: I fiach fan Bismarck net.

Strauß: Ich seh ihn auch nicht.

Brahms: Ganz oben bort am Ende der Allee kommt er mit zwei Offizieren unter den Kastanienbaumen vor.

Lidl: Mei Seel, dos ist der Bismarck!

Strauß (zu Brahms): Das follte man auch nicht benken, baß Sie kurzsichtig sind.

Brahms: Da sehen Sie es ja, daß ich es nicht bin!

Deubler: Erlauben's, meine herren, aber bos kann net stimmen, daß bos der Bismarck ift. Dos is sicher net mahr!

Lidl: Aber versteht sich, is er's. I fenn ihn doch. Der Große in der Mitt'n, der wo jest stillstaht und mit die zwoa andern red't.

Deubler: 38 net mogli!

Libl: Der rechts von ihm, dos is der General von Manteuffel, der wo als Abgefandter vom Konig bei uns in Wien is g'wefen.

Deubler: Ra, bos is aber g'spaßig!

Brahms: Was finden Sie daran fo fpaßhaft?

Deubler: Daß dos foll der Bismard fein.

Lidl: Verlaß di drauf, er is! Dos is der Mann, der wo gern die ganze Welt tat auf 'nen Kopf stellen.

Deubler: Um End irr i mi — aber mir is — die drei, die hab i schon g'sehn. Aber na, dos is ja net z'glauben.

Brahms: Nun ergahlen Sie doch!

De ubler: Die vorige Woch'n in Böckstein is g'wesen. Affurat acht Tag san's. I geh zur Kirchn ausi und wie i an Halt mach, zum e weng verschnausen — heiß is g'wesen und g'regnet hatt's a no — da siech i auf die Stein vor der Kirch'n drei Herren sigen. Untereins sahren's auf alle drei, nehmen sich bei die Händ und springen rundum. Nachher tut an jeder alloan noch an Luftsprung. Grad wie narrisch san's umeg'hupst.

Libl: 11nd das, manen's, mar der Bismarck?

Deubler: Die drei Herren waren's, wo da kimmen. Jest siech i's g'nau.

Lidl: Da werden's Eana wohl verschaut hab'n. — Jest san mer aber stad, sonst reden's nir mitanand.

(Bismark, General von Manteuffel und der Adjutant des Ronigs kommen im Gespräch. Ein barfüßiges Mådchen, etwa acht Jahre alt, das vorher nicht sichtbar war, einen Blumenkorb am Arm, tritt rasch auf Bismark zu und streckt ihm einen kleinen Rosenstrauß entgegen.)

Das Mad chen: Bitt schon, herr Graf, kafen's mer die Blu-meln ab.

(Alle drei feben sich überrascht an.)

Ubjutant: Manu! Da steht mir ber Berstand still.

Bismard: Ich bin nicht Graf, mein Kind, aber deine Rosen fauf ich bir doch ab. (Er nimmt den Strauß in Empfang und gibt dem Madchen Geld.)

Das Madhen: Bergelt's Gott, Herr Graf! (216.)

Manteuffel: Was nicht ist, kann werden. Verdient hatten Sie es um uns.

Bismard: Die Blumen beziehen sich wohl darauf, daß meine Tochter heute in Homburg ihren Geburtstag seiert und ich ihr leider keine Rosen schicken konnte.

Abjutant: Eine entsessliche Feuersbrunst muß hier gewütet haben. Wir suhren vorhin durch eine Straße, die ganz in Ruinen lag.

Bismard: Dabei ist auch das schöne, gemutliche Hotel Talachini abgebrannt, in dem ich vor achtzehn Jahren gerade um diese Jahreszeit mit meiner Frau gewohnt habe.

Lidl (gedämpft zu seinen Tischgenossen): Wann die wüßten, daß i bei dem Brand die Rettungsarbeiten g'leitet hab. Aber jest müssen wir in Ischl endlich amal a richtig fachmännisch g'schulte Feuer-wehr hab'n. Das laßt nur mei Sorg sein!

Bismard (mit seinen Begleitern nach vorn kommend): Als wir heute nach St. Gilgen und von dort den ganzen Wolfgangsee entlang hierher fuhren, hatte ich starke Anwandlungen von Zerstreutheit, die mich in den politischen Unterhaltungen mit unserem königli-

10\*

chen Herrn und Reisegefährten besielen. Ich zeigte ihm das Schasberghaus und erzählte ihm von unserer damaligen Partie hinauf. Dabei gewitterte es wieder genau wie damals vor achtzehn Jahren in St. Wolfgang.

(Griebel, die Photographien in der Sand, kommt aus feiner Bude, ju Bismarc und feinen Begleitern.)

Griebel: Dausendmal um Vergabung, meine Herrschaften! Wollen sich die Herrschaften nicht abnahmen lassen? Hechste Zeit, meine Herrschaften! Es is Sie nämlich widder a färchterliches Gewidder in Ahnzuge.

Bismard: Danke, wir laffen uns nichts abnehmen. Wir nehmens hochstens anderen ab.

Griebel: Doch an Schbandbunkt! Und gar kee lumpigter! (Geht zu den herren am Gartentisch) Lauder weltberiehmte Berseen-lichkeeten, meine herrschaften! De ällerärschten Bienengreeßen Eiropasch! herren und Damen aus allen Greisen der Bevelgerung! Vier Gulden das Doțend! Die Nuddliche da mit die Gorgzieherleckchen, das is Sie die großartige Dame vons Ballet Fanny Elsner!

Lidl: Wissen's was, meine Herren, lassen mer uns zamm photographieren! Das Bild, das häng i im G'sellschaftszimmer des Ischler G'sangvereins auf. Da haben unsere Sohn und Töchter in Jahren noch ihre Freid dran.

Brahms: Ich bleibe hier. Wer weiß, wann man den Mann wieder sieht.

Strauß: Das konnten die sich ja gradsogut von uns sagen. Aber die schaun sich gar nicht um nach uns.

Lidl: Mir san schließlich a net auf der Brennsupp'n daherg'schwommen. Gell, Deubler?

Griebel: Aber die Herrschaften missen sich schputen. Innen Dogenblick gommt Sie widder a regularer Blatragen und da ward's in mei Adelieh so finster wie inner ollen Aebbelgiste.

Lidl (bat fich erhoben): Gehn's her alle brei, machen's meinem lieben Ischler G'sangverein die Freid!

Strauß (hat sich erhoben): Solang wir hier sigen, reden die boch nur von alten Familiengeschichten.

Griebel: Bloß zwee Minuden, meine herren, denn hab'n Se farsch Laben Ihr mahrheedsgetreies Gonderfei!

Strauß (scherzend zu Brahms): Sie halten's halt auch schon so halb wie der Wagner, daß Ihnen unsere Gesellschaft nicht nobel genug ist.

Brahms (ausstehend): Wagner? Herrgott nein, mit dem Großhans laß ich mich nicht lumpen!

(Alle vier folgen dem Photographen in die Bude.)

Abjutant: Nachgerade wird es wohl Zeit, daß man sich zur faiserlichen Tasel zurechtmacht.

Bismard: Die Kaiserin ist doch wirklich eine Frau, von deren Schönheit ihre Bilder einem kaum einen Begriff geben. Genießen wir noch ein wenig frische Luft. Das Hosleben strengt beinahe mehr an, als die Seschäfte.

(Alle drei nehmen auf der Promenadenbant Plas.)

Manteuffel: In den nächsten drei Monaten muß es sich ja zeigen, ob es Óserreich ehrlich mit uns meint. Tut es das nicht, dann ist der Krieg unvermeidlich, auch wenn es uns zu Bundnissen führt, für die wir keine Vorliebe hegen.

Bismard: Solche Entschlüsse fallen dem König schwer. Aber wenn er sich einmal dazu gezwungen gefühlt hat, dann ist man auch sicher, in keiner Gefahr von ihm im Stich gelassen zu werden. Ad jut ant: Wir wollen doch alle redlich hossen, daß unserem lieben hohen Herrn solche Entschlüsse auf seine alten Tage erspart bleiben.

Bismarck: Hoffen wir das. Wir haben durch den Gasteiner Bertrag ja auch ein weniger seuergefährliches Abkommen mit Österreich getroffen.

Manteuffel: Allerdings hat für Hiterreich die Sachlage durch den Gasteiner Vertrag an Klarheit verloren, während für uns die Situation doch bedeutend klarer geworden ist.

Bismard: Ich glaube, wenn Sie dem Grafen Blome noch einmal eine Partie Quinze vorschlagen wurden, dann konnten wir ganz Schleswig-Holstein für sechzig bis siebzig Millionen Gulben bekommen.

Manteuffel: Alber wo bleibt dann die Losung der großen Frage?

Bismard: Das sage ich auch. Wo bleibt bann bie Einigung Deutschlands?

Abjutant: Der Franzosenkaiser soll ja ben Verkauf bes herzogtums Lauenburg mit dem Verschachern einer hammelherde verglichen haben. Man musse die Präzedenzfälle für einen derartigen Menschenhandel in den dunkelsten Zeiten der Geschichte suchen.

Bismard: Wer kauft, ist ein vornehmer Mann. Wer um ein Spottgeld verkauft, gilt für das Gegenteil. Sicherlich wäre mehr zu erreichen gewesen. Österreich ist weder gerüstet, noch hat es die Mittel zu rüsten. Roon dagegen schreibt, er könne jeden Augenblick zweihundertsimszigtausend Mann in Böhmen einrücken lassen. Aber wir dürfen ja nicht grob werden, solange sich Seine Masjestät auf österreichischem Boden besindet.

Manteuffel: Bor zwei Monaten schrieb ich dem Kriegsminister noch, er möchte Sie im Auge haben und Fühlung mit Ihnen halten, weil ich Ihr heißsporniges Blut fürchtete. Und heute sehe ich mich infolge Ihrer Politik zum Statthalter von Schleswig ernannt. Erlauben Sie, daß ich die Gelegenheit wahrnehme, um Ihnen mein voreiliges Urteil abzubitten.

Bismard: Ich betrachte den Gasteiner Vertrag als eine Absschlung, die uns Ósterreich leistet. Lauenburg, Kiel und Schleswig sind, denke ich doch, eine Sommerfrische wert. (Sich er-

hebend) Wenn jest der König hier des Weges kame, dann sollten wir ihm aber wirklich unseren Tanz aus "Macbeth" vorsühren, den wir neulich, oben vor der Kirche von Böckstein, umsonst einzeübt haben. Was meinen Sie, meine Herren! (Auf seine Begleiter, dann auf sich zeigend) Erste Here, zweite Here, dritte Here. (Zum adsiutanten) Sie begrüßen Seine Majestät mit den Worten "Heil Dir, Than von Kiel!" und mit einem Luftsprung. (Zu Manteuffel) Sie, Herr Statthalter, begleiten Ihren Luftsprung mit den Worten "Heil Dir, Than von Schleswig!" Ich selber (er tut einen leichten Luftsprung) "Heil Dir, Than von Schleswig!"

(Aus dem Dotel treten Graf Mensdorff, Graf Bigthum, die vierundzwanzigjährige Pauline Eucca und Graf Blome auf die Beranda.)

Bigthum (der Bismards Gebärde eben noch bemerkt hat): Der Cancan der Diplomatie, meine herren!

Mens dorff (zu Bigthum): Sie kommen doch jedenfalls mit zu der Denkmalsenthullung in Koburg?

Vişthum: Soeben habe ich anfragen lassen, ob der Königin von England meine Anwesenheit bei den Feierlichkeiten für ihren verstorbenen Gemahl angenehm sein würde.

Mensborff: Mein Vetter schreibt mir, daß er sich sehr darauf freue, Sie bei der Enthullung des Denkmals wiederzusehen.

Digthum: Ich habe mir auf alle Falle schon eine fleine Unsprache: "Laßt das Rautenkränzlein fliegen" für die Roburger Enthüllungsfeierlichkeiten zurechtgelegt.

Lucca: Aber, Kinder, ist das dort nicht der Bismarck?

Blome: Natürlich ist es Bismark. Wünschen ihn gnädiges Fräulein zu begrüßen?

Lucca: Na, als königlich preußische Kammersängerin habe ich doch wohl die Pflicht und Schuldigkeit! (Sie geht auf Bismarck zu, während ihr die Herren folgen.)

Bismard (ihr entgegenkommend): Es ift mir ein besonderes Bergnugen, mein gnabiges Fraulein, Ihnen auch einmal in Ihrem

schönen Seimatlande meine große Bewunderung für Ihre Runft ausdrücken zu durfen.

(Die Berren begrüßen sich mit formeller Boflichkeit.)

Lucca: Mich freut cs jedenfalls von ganzem Herzen, daß ihr euch wieder ausgesohnt habt.

Bismard: Wir haben mit vereinten Rraften die Riffe im Bau verflebt.

Lucca: Na, Gott sei Dank! Jest brauche ich mir doch keine Gewissensdisse mehr darüber zu machen, daß ich als gute Osterreicherin in Berlin Theater spiele. Aber hoffentlich halt diese Bersichnung auch vor. Nicht daß morgen am Tag wieder das Streiten angeht. Ich hab' nichts gegen den Krieg. Im Gegenteil, wenn ich heirate, muß es ein Ofsizier sein. Sonst überhaupt nicht. Aber man rauft sich doch nicht in der eigenen Familie.

Manteuffel: Wenn nur die bosen Diplomaten nicht wären, mein gnädiges Fräulein. Wir vom Militär fangen keinen Krieg an. Wens dorff: Deshalb ist es gut, wenn die Diplomaten so wenig wie möglich von Politik verstehen.

Bismard: Je mehr einer von Politik versieht, desto rascher wird er ausgebraucht. Bei uns in Preußen sind schon drei Miniker auf einmal verrückt geworden.

(Griebel öffnet seine Bude und laft Strauß, Brahms, Lidl und Deubler ins Freie treten.)

Griebel: War mir eine Ahre, meine Herren! Ah biekfeines Grubbenbild wird Sie das! Schpätestens bis Sonnabend sind Sie die Bilder six und fertig! Mach mei Gombliment! Hadje! Hadje! Lucca: Da ist ja der Walzerstrauß und der Brahms, wo die schönen Lieder schreibt! (Beiden zuniskend) Grüß Eane Gott, meine Herren!

Griebel (sich auf die Lucca stürzend): Bidde underdänigst, nich ze zärnen! Mechte sich die Allergnädigste nich voch in mei bescheidenen Abelieh abnähmen lassen?

Lucca (zu ihrer Umgebung): Kinder, das ist eine schöpferische Idee! Lassen wir uns alle miteinander, wie wir da beisammen sind, photographieren!

Blome: Wenn wir uns mit Ihnen photographieren lassen, meine gnädigste Kammersängerin, dann halt uns das Publifum für ebenfolche Weltberühmtheiten, wie Sie eine sind.

Lucca: Warum sollten Sie es denn nicht noch werden! Bei Ihrem Beruf hat man das schon erlebt.

Bismard: Man konnte uns ja auch vielleicht für den hofstaat einer so gottbegnadeten Kunstlerin halten.

Lucca: Nun, habt ihr alle kein Herz dazu? — Da sieht man's wieder einmal, was Theaterruhm bedeutet.

Bismard: Wenn gnadiges Fraulein mit mir allein vorliebnehmen wollen, dann wird mir das Bild eine der schönsten Erinnerungen an unseren Gasteiner Vertrag sein.

Lucca: Erzellenz beschämen mich. Mein Vorschlag war doch wohl etwas unbescheiden.

Griebel: Herrjemerschnee, in mei Abeileh drinne, da is es Sie nähmlich nachgradesossockabenduster, merwärden die Usnabme notwändighierdraußen ins Freie machen missen. (In seine Bude rusend) He, Frize! Bring emal schleinigst den Abbarat herauß! Doch änne neie Bladde! Mach six! Dalli, dalli! (Zurücksommend) So, wenn die verährten Herrschaften jezt nor auf der Bromenatenbank Blaz nähmen mächten. In den Alffengasten is Sie nähmlich ooch geene andere Sizzelägenheed als een olles Ganabeh. (Da die Lucca Plaz genommen) So! Sehr scheene! Ricken Se näher bei mich! (Zu Bismarck) Und der Herr stellt sich dernäben. Bitte ergäbenst, ä gleebissel vorgebeigt, sonst gommt Sie de Bladde nich mit uf de Bladde. (Zur Lucca, in die Lust deutend) Wenn Sie jezt nor so recht dreimerisch nach de Kärchdormspize gucken mechten. Aber Se dersen nich mitten Gobbe waggeln! (Mussert die Gruppe mit der Dand über den Augen) Erloben Se noch de Badschen! (Legt der Lucca die Dände zus

recht) Na los benn! (Er schlüpft unter das schwarze Tuch des Apparates, den Fris ausgestellt hat.)

Bismar ck (zu den Diplomaten): Europa wird sich etwas beruhigen, wenn es mich in so liebenswürdiger Gesellschaft sieht.

Griebel (das Tuch beseitigend): Na, heeren Se, das ward Sie a Meischterwert! Ich gomme ganz in Schweeß. (Zu Fris) De Bladde her! (Die Platte betrachtend) Donnerkiel noch emal, da is ja schonn a Bild druff! Biste denn beehlt?! Ich war der uf de Beene helsen!

Frit (in die Bude ab).

Griebel (aufatmend): Na, fo an Lumich!

Bismarcf: Aber von meinem Freunde Andrae in Pommern werde ich eine gehörige Strafpredigt zu gewärtigen haben.

Griebel (zu Fris, der eine neue Platte bringt): De hast wohl wieder deene Bemme gefuddert! Der Limmel hat schon zu lang mehr keene Wichse gekriegt. Ich werd dersch heemzahlen!

Bismarck (unruhig): Sind wir bald soweit?

Griebel (die Platte einfügend): Nee, mei kutestes Herrche, so schnell schießen de Breißen nich!

Vigthum: Unbezahlbar!

Griebel: Nee, wissen Se, Bangemachen gilt nich! Nor eegal gemiedlich! 's geht Sie nischt ieber de Gemiedlichgeet! — So, jest bitte recht freindlich! (Er nimmt die Kapsel vom Apparat.)

Lidl (zu Brahms): I frag Sie nur, kann man einen solchen Staatsmann noch ernst nehmen!

# Fünfter Aft

Sechstes Bild

Nicolsburg 24. Juli 1866

Marktplag von Nicolsburg, auf dem preußisches Militar kampiert. Preußische Soldaten verschiedener Waffengattungen kreuzen den Marktplag.

Von der Pforden in Frackanzug mit weißer Krawatte und Zylinder, Savelock, Gummischuhen und Regenschirm, Schell in engem Überrock mit aufgeschlagenem Kragen, eine Aktenmappe unter dem Arm, und Peter mit zwei Handkoffern kommen aus einer Seitengasse auf den Marktplag. Alle drei sehen abgespannt und übernächtig aus.

Pfordten: Oh, Peter, Peter, wie wird es uns noch mit unsern Friedensunterhandlungen ergehen!

Schell: Ich sollt meinen, Erzellenz, wir sahen jest vor allem andern erst einmal zu, daß wir ein Dach über den Ropf friegten. Peter: Zwoa Paar Weißwürst im Magen waren mir scho liaber als an Dach überm Kopf.

Pfordten: "Seine Erzellenz mussen es ablehnen, Sie zu empfangen oder mit Ihnen zu verhandeln!" Das wird in Deutschland jest Brauch unter Männern, die ihr Leben lang nach dem gleichen Ziel strebten! Wie foll ich bas Verhandlungsergebnis meiner Regierung melben!

Schell: Un einen Bericht nach München wird schwerlich zu benken sein, solang man noch nicht einmal ein Hockerl zum Ubssigen hat. In vier Gasthöfen habe ich jest angefragt. Nirgends auch nur ein Lehnstuhl, der frei war, zu vergeben.

Peter: Und da derweil muß ma juschaun, wie ringsum ein'her alles wegg'fressen und wegg'soffen wird von dena malesiz Prrr... Pford ten (zornig): Peter! willst du erschossen werden! Wie oft muß ich dir noch einschärfen, daß dieser Krieg feine Münchner Faschingshetz ist, sondern ein wirklicher Krieg, in dem schon Taussende von tapferen Deutschen den Tod gefunden. Wenn die Eristenz deines Vaterlandes in Frage gestellt ist, könntest du wirklich an etwas Würdigeres als nur ans Fressen und Sausen denken.

Peter: I hab anen solchenen Mordshunger, i foa überhaupt nir denken.

Schell: Wenn Erzellenz befehlen, fonnte ich mich in einigen Privathäusern nach Quartier umsehen.

Pfordten: Was nüßt das schönste Quartier, wenn wir keinen Frieden zwischen Bayern und Preußen zustande bringen! Außerzbem liegt sedes Privathaus bis unters Dach voll Einquartierung. Peter (in eine Seitengasse schauend): Meiner Sell, da kimmt so aner von die Radelskührer von dena malesiz...

Pfordten: Wilst du still sein! — Das ist — tausche ich mich oder sehe ich recht? — Naturlich, tas ist doch der Herzog von Roburg! Na, Gott sei Dank! (Zu Scell) Wenn einer uns hier in Nicolsburg etwas helfen kann, so ist es der.

Peter: Warten's, Erzellenz, i schrei ihm amal! (Will rufen.)

Pfordten: Untersteh bich und tu ben Mund auf!

(Der Derzog von Roburg als General der Ravallerie geht, von zwei Offizieren gefolgt, quer über den Marktplan, ohne Pfordten zu bemerken. Pfordet ten zieht den Sut und verneigt sich. Da der Berzog nicht darauf achtet, ruft er ihn an.) Pfordten: Königliche Hoheit! — Königliche Hoheit! — Berzeihen, Königliche Hoheit!

Herzog (aufblickend): Was ist denn das? Uch, Sie sind es, mein lieber Pfordten! Wie in aller Welt kommen denn Sie hierher? Pfordten! Wollen Eure Königliche Hoheit das dreiste Untersfangen dem außerordentlich glücklichen Zufall zugute halten. Von Wünchen über Wien als Friedensunterhändler für das Königreich Bayern ins preußische Hauptquartier gesandt, muß ich zu meiner maßlosen Bestürzung vernehmen, daß Seine Erzellenz Graf von Bismarck mich gar nicht empfangen will. Ein Wort von Eurer Königlichen Hoheit würde mit Bestimmtheit genügen, um den Ministerpräsidenten Preußens zu einer menschlicheren Beurteilung der Sachlage zu bewegen.

herzog: Wenn Graf Bismarck mit Ihrer Sendung einverstanden war, bin ich gern zur Vermittlung bereit.

Pfordten: Ach, Königliche Hoheit, darin liegt mein verzweisfeltes Mißgeschick! Wenn mich das Wiener Rabinett aufs drinsgendste auffordert, an den hiesigen Friedensunterhandlungen teilstunehmen, so mußte ich doch als selbstverständlich voraussessen, daß das mit Einwilligung Preußens geschieht. Nun din ich Tag und Nacht gereist, habe meinen Leuten und mir keine Minute Schlaf gegönnt und finde hier die seindseligste Zurückweisung.

Herzog: Gegen dies Verhalten läßt sich, wenn Sie unangemelbet kommen, nicht viel einwenden. Sie werden doch nicht ableugenen wollen, daß sich Bayern mit uns im Kriegszustand befindet? Pfordten: Wollen Königliche Hoheit in diesem schieksvollen Augenblick die Gnade haben zu gestatten, daß ich unter Verusung auf unsere langiährige Freundschaft höchstdero gnädige Hilse ersstehe.

Berjog: Wenn Sie keinen Paß als Friedensunterhandler befigen, muß ich selbstverständlich jede Vermittlung ablehnen. Wir wollen auch ferner gute Freunde bleiben. Aber Bayern hat sich die unangenehme Lage, in die es gekommen ist, wahrhaftig selbst juguschreiben. (Der Berjog mit den Offizieren ab.)

Peter: Rruziturfen, is dos a Freinderl! I bin a dummer Bauernlackl, aber für a solchene Freindschaft, da mecht i mi fei bedanken! Schell: Befehlen Erzellenz, daß ich Anstalten treffe für unsere Heimreise nach München?

Pfordten: Ich bringe meinem König, meiner Regierung und meinem Lande den Frieden mit Preußen oder ich kehre überhaupt nicht mehr nach München zurück! Vielleicht halten Sie noch einsmal nach einem Quartier Umschau. Schlimmstenfalls müssen wir uns zu dritt in einer Dachkammer behelfen. Ich gehe sofort wieder zu den Verhandlungen auß Schloß und sei es auf die Gefahr hin, als bayrischer Spion erschossen zu werden. (Ab.)

Peter: Jest, Herr Sefretär, san's net bockbaonig! 's Hungerleiden dos hat koan Wert net. Dorten am Eck hoast's: Nicolsburger Bräuhaus. Wie war's, wenn mer da amal neischauten? Bald's da drinnen noch an Wurschtzipfel gibt oder an Wecken, mir kimmt der net aus. Wannss Sane da derweil nur auf die Roffern setzen mechten und sei Obacht geben, daß 's Sane net drunter weg g'stohlen werden, von dena malesis Prrr...

# Siebentes Bild

Waffenruhe

24. Juli 1866

Schloß Nicolsburg. Vorzimmer vor den Gemächern des Königs mit Mitteltur. Moderne Einrichtung in mittelalterlichen Formen. Links ein Ruhebett, rechts Seitentur. In der Mitte ein Tisch mit drei Stuhlen.

#### Erste Stene

Rriegsminister von Roon sist am Tisch, ein Schriftstud studierend. Der Derzog von Roburg tritt von rechts auf.

Herzog: Erlauben Eure Erzellenz, daß ich Sie von ganzem

Berzen zum Siege Ihrer bewunderungswürdigen Armeen beglückwunsche.

Roon: Ich danke Eurer Hoheit. Leider hatte ich in den sieben ruhmvollen Tagen ja gar keine Gelegenheit, mir besondere Verzbienste zu erwerben.

Herzog: Um so glanzenderes Zeugnis legt unser siegreiches Heer für die ungeheure Arbeit ab, die Sie vor dem Kriege bewälztigt haben.

Roon: Jedenfalls hat mich dieser Krieg wieder zu einem Menschen gemacht, der weiß, wozu er auf der Welt ist und wosür er gelebt hat. Zwischen Lobosis und Hubertusburg lagen sieben Jahre. Wenn wir in sieben Tagen mehr erreicht haben, so kann man von alten Männern kaum eine promptere Geschäftserledigung beanspruchen.

Herzog: Ich komme eben mit dem Kronprinzen von Eisgrub herüber. Bismarck erzählte mir, daß der Sieger sowohl wie der Besiegte die Friedensvermittlung Napoleons angenommen haben.

Roon: Gott sei Dank! Bor acht Lagen boten wir Ssterreich von Brunn aus noch einen Frieden, der ihm ohne jede Kriegsentschädigung die Herrschaft über ganz Süddeutschland zugestand. Wir sind heute noch ohne Antwort darauf, und seither sind unsere Ansprüche natürlich bedeutend gewachsen. Die Verhältnisse in Wien sind einfach unberechenbar.

Herzog: Um so besser! Durch den Zuwachs von vier Millionen Menschen, den Napoleon dem König zugesteht, wird Preußen doch endlich zur wirklichen Großmacht.

Roon: Dazu die Verfügung über die militärischen Kräfte von ganz Norddeutschland! Wer das einen faulen Frieden nennt, der muß selbst faul im Kopf sein.

Bergog: 3ch ließ mich naturlich sofort beim Konig melden.

Aber es verlautet hier, daß das Befinden Seiner Majestat seit einigen Tagen zu wunschen übrigläßt.

Roon: Ein Herenschuß, von dem sich der König vollsommen wieder erholt hat. Seine ist Vismarck bei ihm. Seine Majestät will den Krieg um jeden Preis sortsetzen. Vismarck hat von gestern auf heute die ganze Nacht hindurch an einem Memoire gearbeitet, in dem er die Gründe darlegt, die für sosortigen Friedensabschluß sprechen. Unsere Generale sind natürlich auch aufs tiesste verletzt, daß der glänzende Siegeslauf so plötzlich abgebrochen werden soll. Herzog: Darf ich fragen, welche Stellung Eure Erzellenz den Absichten Bismarcks gegenüber einnehmen?

Roon: Ich bin der Meinung, daß wir auf unsere Bedingungen hin jest so rasch wie möglich zum Frieden gelangen mussen. Aber Hoheit verzeihen, vor kaum einem halben Jahr hatten wir noch den Sturz des Mannes zu befürchten, dessen Politik uns mit niederschmetternder Schnelligkeit zu diesem Siege geführt hat. Die Gesahr erwuchs dem König und unserem Lande meines Erinnerns aus einem Geburtstagsbrief, den Eure Hoheit an Seine Majestät gerichtet hatten.

Herzog: Ich bot mit gutem Gewissen alles auf, um das Schreckgespenst des Bruderkrieges womöglich im letten Augenblick noch zu verscheuchen. In Berlin würden sich ja auch mancherlei Personen recht gesreut haben, mich lieber unter den Feinden Preußens zu erblicken. Diesen Gefallen habe ich Ihnen aber nicht getan. Ich war vielmehr unter allen Bundessürsten der erste, der dem König sein Kontingent zur Verfügung stellte.

Roon: Dafür wird die Anerkennung Seiner Majestät nicht ausbleiben. Durch die Mannigfaltigkeit der Eindrücke sind hier die Nervensysteme — leider auch das meinige — derart überreizt, daß bald dieser bald jener mit dem Löscheimer herbeieilen muß.

herzog: Da fällt mir ein köstliches Ereignis ein. Denken Sie sich, eben gehe ich hier über ben Marktplaß, da begegnet mir ein

Herr in schwarzem Frack und weißer Krawatte. Er grüßt sehr verbindlich und ruft mich laut wie einen alten Bekannten an. Ich blicke nicht wenig erstaunt auf. Wen habe ich vor mir? Von der Pfordten! Er stammelt etwas von außerordentlich glücklichem Zufall und ist in hellster Verzweiflung darüber, daß Graf Bismarck nicht mit ihm verhandeln will.

Roon: Meines Erachtens mußte diefer ungebetene Friedens= sucher ohne alle Umstände abgewiefen werden.

### Zweite Szene

Graf Bismard in Rurasseruniform. Die Borigen. Bismard tritt, von heftiger innerer Erregung fast überwältigt, durch die Mitteltur ein und läßt sich mahrend des Folgenden erschöpft auf das Ruhebett sinken. Sein ganzes Wesen zeigt die aufreibende Wirkung der eben vorangegangenen Auseinandersseigt die Aufreibende Wirkung der eben vorangegangenen Auseinandersseigt die Aufreibende Wirkung der Bonig.

Bismarck: Es zwingt mich zu Boden. Länger ertrag ich's nicht. Mich schüttelt's schon wieder wie gestern. Wahrhaftig, ich war eben drauf und dran, aus dem vierstockhohen Fenster zu fallen, als der Kronprinz eintrat und mir in seiner begütigenden Art die Hand auf die Schulter legte.

Roon: Im Angesicht der drohenden Einmengung Ruflands fann Seine Majestät doch unmöglich länger bei den Eingebungen des ersten Siegestrausches beharren!

Bismarck: Der König beharrt darauf. Er werde lieber abdanken, als ohne bedeutenden Ländererwerb für Preußen zurückkehren. Er will Troppau, Teschen, Jägerndorf, Neichenberg, Karlsbad, das Egertal und Teile von Sachsen annektieren. Er denkt
daran, die Länder unserer sämtlichen Gegner zu beschneiden. Vor
allem aber ist es ihm darum zu tun, Ansbach und Baireuth
wieder an sein Haus zu bringen. Dabei besindet sich Seine Majestät in einer so hochgradigen Erregung, daß es unmöglich ist, die
Erörterungen fortzusexen. Der König ist in hestiges Weinen

ausgebrochen. Gestern habe ich geweint. Ich mußte den Kriegsrat verlassen und war kaum in meinem Zimmer allein, als ich von Weinkrampfen aufs Bett geworfen wurde.

Herzog: Der Nachwelt wird es nach den gewaltigen friegerischen Leistungen allerdings nur als Schwäche erscheinen, wenn die Konsequenzen der ungeheuren Tatsachen, die sich ereignet haben, nicht wirklich gezogen werden.

Bismar ck: Ich bin fest entschlossen, die Annahme des uns von Ssterreich gebotenen Friedens zur Kabinettsfrage zu machen. Ich habe den König gebeten, wenn er meinen Rat nicht annehmen wolle, mich bei Weiterführung des Krieges meiner Umter als Minister zu entheben. Ich werde mir dann noch die Erlaubnis erbitten, in meiner Eigenschaft als Offizier in mein Regiment eintreten zu dürfen.

Roon: Es ist Weltgeschichte, die wir durchleben. Gott gebe uns die nötigen hellen Augen, die nötigen sesten. Ich bot gestern gleichfalls meine Entlassung an, weil die höheren Jahrgänge der Landwehr nicht einberusen werden sollen. Wir können sie so gut gebrauchen, wenn es zum Krieg mit Frankreich kommt. Seine Wasestät ist gar nicht so versessen auf die Fortsetzung des Krieges. Der herr hat nur einen Heidenrespekt vor saulem Frieden. Deshalb verlangt er immer noch etwas mehr, als was möglich und nüslich ist.

Bismard: Natürlich werden wir die Errungenschaften dieses Feldzuges in ferneren Kriegen zu verteidigen haben. Nußland muß sich nur erst bewußt werden, welche Erstarkung uns aus unserem nationalen Zusammenschluß erwächst. Ich entwickelte dem König an Hand meines Schriftstückes die politischen und militärischen Gründe, die gegen die Fortsetzung des Krieges sprechen. Wird Herreich schwer von uns geschädigt, dann wird es der Bundesgenosse Frankreichs. Wir mussen zu hinterlassen. Wir mussen zu hinterlassen. Wir mussen

uns die Möglichkeit wahren, uns mit dem heutigen Gegner wieder zu befreunden. Die ofterreichisch-französischen Bedingungen enthalten alles, dessen wir politisch bedürfen: freie Bewegung in Deutschland. Und nun soll wegen einiger Quadratmeilen Landes, wegen einiger Millionen Geldes das ganze Resultat des Feldzuges wieder in Frage gestellt werden!

Herzog: Wenn der bedeutendste Staatsmann des Jahrhunderts in diesem entscheidenden Moment verhindert wird, über die Schwelle einer sozusagen geöffneten Tür zu schreiten, so ist er dabei meiner ganzen Teilnahme sicher.

Bismar cf (erhebt sich erregt): Ich bin der Einzige hier im Hauptquartier, dem eine politische Verantwortlichkeit obliegt, der einen Entschluß fassen muß. Ich bin hier der Einzige, der gesesslich verpflichtet ist, eine Meinung zu haben, zu äußern und zu vertreten. Dabei kann ich mich weder auf beschlußsähige Autoritäten, noch auf höhere Besehle stüßen. Rußland will eine Konserenz einberufen, damit dann das mißgünstige Europa über die Gestaltung unseres Vaterlandes entscheidet. Die Verlängerung des Krieges ebnet nur fremden Einmischungen die Wege. Wir müssen zum Frieden kommen, bevor Frankreich zu weiteren diplomatischen Aktionen Zeit gewinnt.

Roon: Moltkes Adjutant, der Major Wright, der gestern von Wien zurückkam, erzählte, er habe in der Wiener Sofburg noch eine recht kriegslustige Stimmung vorgefunden.

Herzog: Mein Rat ist, daß wir uns mit dem Kronprinzen verständigen. Vielleicht vermögen wir ihn, von seinem Necht als Thronfolger Sebrauch zu machen. Seine Königliche Hoheit können allein den hohen Herrn dazu bewegen, Entschlüsse zu fassen, die Seiner Majestät allem Anschein nach so unsagdar schwer fallen. Vismar d: Wenn Hoheit den Schritt unternehmen wollen—ich bin am Ende meiner Kraft. Persönliche Empsindlichkeit liegt mir völlig fern. Der König soll mich ungerecht behandeln, das

163

ruft in mir feine Entruftung hervor. Aber mas hier gefehlt wird, haben mir vor aller Emigfeit zu verantworten.

Herzog: Ich will bei Seiner Königlichen Hoheit mein moglichstes versuchen und hoffe, Ihnen guten Bescheid bringen zu können. (Durch die Mitte ab.)

#### Dritte Stene

Bismard, Roon, dann Freiherr von der Pfordten.

Bismard: Bon biefer Seite fonnte ich mir einer Unterstützung am allerwenigsten gewärtig zu sein.

Roon: Die Macht der großen Erfolge, an denen soviel Richtigkeit, soviel Erbärmlichkeit haftet! Immerhin wurde ich es für verfrüht halten, den ehemaligen Parteigänger Sterreichs und geschworenen Feind unserer Politif an den bevorstehenden Friedensverhandlungen teilnehmen zu lassen.

Bismard: Im Vorzimmer des Königs finde ich eben zwei Obersten mit Berichten über das Umsichgreisen der Cholera unter ihren Leuten, von denen kaum die Hälfte mehr dienstfähig ist. Dabei sollen die Operationen in dieser Jahreszeit nach Ungarn verlegt werden. Der Wassermangel, der Reichtum an Pflaumen und Melonen! Es kann uns gehen wie 1792 in der Champagne, wo wir nicht durch die Franzosen, sondern durch die Ruhr zum Rückzug gezwungen wurden.

Roon: Menschlich ist es begreiflich, daß unsere Militars nicht gern auf den Einzug des preußischen Seeres in Wien verzichten. Sie geben damit die teuerste Erinnerung ihres Lebens preis.

Bismard: Ein Napoleon läßt sich den triumphierenden Einzug nicht entgehen! Wir haben für Deutschlands Zukunft zu sorgen. Wir haben nicht zu fragen, wieviel wir dem Besiegten abdrücken können, sondern was unser politisches Bedürfnis ist. (Sich segend) hätte ich doch nur einmal auf fünf Minuten die Gewalt, zu sagen:

So wird es und so nicht! Aber dieses ewige Beweisen-, Redenund Betteln-Mussen! Der König sagt, der Hauptschuldige durse doch nicht ungestraft ausgehen. Ich entgegnete ihm, wir hätten keines Nichteramtes zu walten, wir hätten keine vergeltende Gerechtigkeit zu üben, wir hätten deutsche Politik zu treiben. Österreichs Wettkampf um die Vorherrschaft in Deutschland sei nicht um ein Haar strafbarer als der unsrige.

Roon: Ziehen Sie in Betracht, welch eine Überraschung Ihre Auffassung von Österreichs relativer Schuldlosigkeit an diesem Kriege sür seine Majestät den König bedeuten muß! Sicherlich ein Gesichtspunkt, mit dem sich bei der gegenwärtigen Aufregung ein siedzigjähriger Herrscher von seiner Pflichttreue und Gewissen-

haftigfeit nicht in wenigen Tagen zurechtfinden fann!

(Von rechts tritt Freiherr von der Pfordten ein.)
Pfordten (zu Vismarch): Darf ich Eure Erzellenz dringend bitten, mir nur auf zwei Worte Gehör zu schenken. Eure Erzellenz lehnen es glatt ab, mich in meiner Eigenschaft als Friedensunter-händler für das Königreich Bayern zu empfangen. Ich bin aber außerdem beauftragt, für das siebente und achte Bundesarmee-korps einen Waffenstillstand von Eurer Erzellenz zu erbitten. Bismarck (geht ihm entgegen): Wissen Sie, daß ich Sie als unsern Feind hier vom Plaß weg verhaften lassen könnte?!

### Vierte Szene

Berjog von Koburg. Die Borigen.

Herzog (durch die Mitte eintretend): Der Kronprinz hat sich zu Seiner Majestät begeben. Der Schritt siel Seiner Königlichen Hoheit augenscheinlich nicht leicht. Der Kronprinz wiederholte mir, daß er gegen den Krieg gewesen sei, und daß Graf Bismarck die Verantwortung dafür trage. Über wenn Sie jest überzeugt seien, daß Friede geschlossen werden musse, so sei er bereit, Ihre Meis

nung bei seinem Vater ju unterftugen. Seine Konigliche Sobeit bittet uns, feine Rudfunft in feinem Bimmer ju erwarten. Bismard: Also boch noch ein Soffnungeschimmer!

(Bismard und der Bergog durch die Mitte ab.)

#### Kunfte Stene

Roon, Pfordten, dann Graf Rarolpi, fpater ein Ordonnanzoffizier. Pfordten (spricht halb zu sich selbst, halb zu Roon): Niemand anders als Kreiherr von Beuft hat uns in diesen unseligen Rrieg hineingehest. Sachsen gab burch feine unfinnigen Ruftungen bem preufischen Ministerium ben Grund zum Losschlagen.

Roon: Sachsen hat einige Pferbe gekauft. Das ift richtig.

Pfordten (fich segend): Noch vor einem Jahr in Salzburg fonnte ich bem Grafen Bismarck mit reinem Gemiffen Die Versicherung geben, daß Preußen keinen treueren Freund in Deutschland als bas Ronigreich Bapern habe. Preugen weiß ja auch noch gar nicht, was es mir in Diefem Rriege ju banten bat. Um 16. Juni gehn Uhr abends mar Ministerrat in Munchen. General von der Tann wollte die baprifchen Truppen in Bohmen einruden laffen und unter ofterreichischen Oberbefehl ftellen. Ich bot für den Rall eines folden Befchluffes meine Entlaffung an. Ich machte geradezu die Rabinettsfrage baraus, wenn nur ein einziger banrischer Soldat in diesem Rriege Die Landesgrenze überschritte. Roon: Warum find Sie bann nicht einfach neutral geblieben. wenn Sie benn ichon bas angebotene Schutz und Trugbundnis mit uns nicht eingehen wollten?!

(Graf Rarolyi in Uniform tritt von rechts ein.) Rarolni: Ich wollte auf alle Falle vermeiben, ju fpat ju fommen, und muß wohl fürchten, noch zu zeitig zu sein.

Roon: Seine Majestat beharren bislang noch bei ben Forberungen auf Abtretung Deutschbohmens ober Fortsetung bes Rrieges.

Rarolyi: Erzellenz wissen aber doch wohl am treffendsten zu beurteilen, ob Hoffnung besteht, zum Frieden zu gelangen.

Roon: In der Wiener Hofburg ist die Stimmung ja noch sehr friegslustig!

Rarolyi: Sicherlich nicht bei unserem gnädigsten Herrn. Ich halte es auch für vollkommen ausgeschlossen, daß die Kriegspartei bei uns noch einmal Einfluß gewinnt.

Pfordten (nachdem er fich durch Huften bemerkbar gemacht hat): Ich bin auf die dringende Aufforderung des Wiener Kabinetts hin als Friedensunterhändler von Wünchen hierher gekommen.

Rarolni: Das sieht unseren Staatsfangleiraten abnlich!

Pfordten: Selbstverständlich, herr Graf, glaubte ich daher bei meinen Unterhandlungen auf die tatkräftige Unterstützung des österreichischen Bevollmächtigten rechnen zu dürfen.

Karolyi: Wir haben, weiß Gott im himmel, genug damit zu tun, uns desjenigen Kampfgefährten anzunehmen, der mit uns sein Blut vergoffen hat. Für Bundesgenoffen, die uns im entscheidenden Augenblick im Stich ließen, haben wir nichts übrig.

Pford ten: Wir konnten das achte Bundesarmeekorps unmög- lich sich selbst überlassen.

Rarolyi: Vor einem Jahre versicherten Sie dem Grafen Vigethum, sobald der erste preußische Soldat die sächsische Grenze überschritte, werden hunderttausend Bayern zur Verteidigung in Sachsen einrücken. Jest habt Ihr mit Uch und Krach vierzigtausend Wann auf die Beine gebracht. Und die konnten sich aus begreislichen Gründen nicht vom Fleck rühren. Den Kanonen sehlten die Lasetten, der Kavallerie die Pferde und der Infanterie die Wonturen.

Pfordten: Der anerkannten Tapferkeit des banrischen Soldaten tut es kaum Abbruch, daß er in diesem Bruderkriege nicht so ohne weiteres zum Dreinschlagen bereit war.

(Gin Ordonnangoffigier tritt durch die Mitte ein.)

Ordonnanzoffizier (zu Pfordten): Seine Erzellenz Graf von Bismarck lassen Eurer Erzellenz mitteilen, Sie möchten sich als Rriegsgefangenen betrachten. Eure Erzellenz sind ohne Anfrage und Erlaubnis ins Hauptquartier Preußens gefommen, mit dem Bayern in vollem Rriegszustand steht, und werden demnach als Feind behandelt.

Pfordten (fich erhebend): Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich in meinen vier kahlen Wänden einzupferchen.

(Pfordten und der Ordonnanzoffizier nach rechts ab.)

Roon: Wollen Sie nicht Platz nehmen. Einmal mussen ja die Wurfel fallen.

Rarolyi (ohne sich zu setzen): Es geht Bayern mit uns genau so, wie es uns mit Frankreich geht. Weder Grammont noch Benedetti sind für mich aufzusinden.

Roon: Außerdem wurde Beust von Wien an Napoleon abgeschickt, um ihn zum Krieg gegen uns aufzustacheln. Slücklichersweise findet der politische Seiltänzer unseren Fürsten Reuß in den Tuilerien, der persona gratissima bei Eugenie ist. Napoleon könnte auch keinen ungeschickteren Augenblick wählen, als jest, wo wir mit siebenmalhunderttausend Mann unter Wassen stehen. Nötigenfalls nehmen wir es mit Österreich und Frankreich zugleich aus. Dann gelingt es vielleicht, nicht nur die nördliche Hälfte, sondern das ganze Deutschland zu einigen.

Karolyi: Wir hatten eben 1850 losschlagen mussen. Damals hatten wir alle Vorteile für uns und taten es nicht. Jest hatten wir alle Nachteile gegen uns und schlugen los. Wie recht hatte ber trefsliche Beust mit seiner Warnung: Last Euch lieber drei Ohrseigen geben, als daß Ihr losschlagt, bevor Ihr fertig seid! Roon: Jest wird der unglückliche Benedek als erkorener Sundenbock der Nation für das ganze Unheil büßen mussen.

Rarolyi: Der Feldzeugmeister Benedef hat unfer Oberkommando einzig und allein aus militarischem Gehorsam übernommen, nachdem er dringend darum gebeten hatte, man möchte die Aufsgabe einem Fähigeren übertragen. Benedek hat Seiner Majestät dem Kaiser gesagt, daß er für den deutschen Kriegsschauplaß ein Esel sei, wogegen er in Italien vielleicht etwas nüßen könne. — Aber was will man tun, wenn man Soldat ist!

#### Sechste Stene

Bismard. Die Borigen.

Bismarck (ein Schriftstück in der Hand, tritt durch die Mitte ein): In der Hauptsache hat Seine Majestät nachgegeben. Es soll schwer gehalten haben. (Roon das Schriftstück gebend) Lesen Sie! (Zu Karolpi) Dann können wir die Verhandlungen also dort wieder aufnehmen, wo wir sie vorgestern abend bei unserer Kanne Vier abgebrochen haben.

Roon (tritt nach vorn beiseite und liest die Randbemerkung): Nachdem mein Ministerpräsident mich vor dem Feinde im Stiche läßt und ich hier außerstande bin, ihn zu ersetzen, habe ich die Frage mit meinem Sohne erörtert, und da sich derselbe der Auffassung des Ministerpräsidenten angeschlossen hat, sehe ich mich zu meinem Schmerze gezwungen, nach so glänzenden Siegen der Armee in diesen sauren Apfel zu beißen und einen so schmachvollen Frieden anzunehmen. (Sibt das Schriftstück an Bismarck zurück) Hoffentlich bleiben wir unter uns!

Bismard: Der Herzog hat von Seiner Majestät soeben Auftrag erhalten, bis übermorgen einen schriftlichen Bericht über die Schlacht bei Langensalza und ihre Folgen auszuarbeiten.

Roon: Für unsere Sache besteht einstweilen noch die drohende Gefahr, daß uns Österreich mit den Verhandlungen nur hinhalten und Zeit gewinnen will, seine Truppen auf Presburg zu konzentrieren.

Bismarck (zu Karolpi): Habt Ihr Vollmacht zum Abschluß ber Praliminarien erhalten?

Rarolyi (einen Brief überreichend): Sier meine Bollmacht.

Roon (während Bismark die Bollmacht prüft): Bleiben die Verhandlungen ergebnistos, dann wird der Kampf Freitag mittag um zwölf Uhr wieder aufgenommen.

(Alle drei nehmen am Mitteltisch Plag.)

Bismarck: Unfere vorgestrigen Abmachungen lauten (er liest aus einem Akkenstück):

Erstens: bsterreich behalt seinen Gesamtbesit an Landern, aus-

Zweitens: Der Deutsche Bund wird aufgelost. Preußen bildet einen Norddeutschen Bund, der mit den süddeutschen Staaten in einen Verein zusammentreten kann.

Drittens: Österreich überträgt seine sämtlichen Rechte an Schleswig-Holstein auf die Krone Preußens.

Roon: Damit hat Sserreichs Einfluß in Deutschland ein Ende!

Rarolni: Uber diese drei Punkte hatten wir uns geeinigt.

Bismarcf: Die Kriegsfostenentschädigung, die Preußen forbern muß, kann, wie ich höre, herabgemindert werden, wenn sich Österreich zu einer kleinen Landabtretung, etwa zwanzig Quadratmeilen mit hunderttausend Einwohnern, versteht.

Rarolyi: Das ist rein unmöglich. Beim ersten Lautwerden dieser Zumutung äußerten Majestät ohne Besinnen: Nicht eine Quadratmeile! Nicht ein Dorf!

Bismarck: Also dann Ariegsentschädigung. Ich selber seilsche nicht gern um Quadratmeilen, da ich wünsche, daß wir ganz Herreich bekommen.

Rarolyi (fährt empor).

Bismarck (ihn beruhigend): Bum Freund in kunftigen Tagen.

Die Streitfrage ist entschieden. Jest gilt es, die alte Freundschaft mit Herreich wiederzugewinnen.

Karolyi: Nur muß ich bitten, bei Abmessung der Kriegsentsschädigung die Finanzlage des Kaiserstaates in Betracht zu zieshen.

Roon: Warum wurde unser Angebot aus Brunn nicht angenommen? Danach hatte Osterreich nicht einen Kreuzer zu zahlen gehabt und die Herrschaft über Süddeutschland behalten.

Rarolni: Jedenfalls nur, weil wir uns gegenüber Napoleon schon gebunden hatten. Das macht eben die Unterhandlungen für uns so außerordentlich beschwerlich. Benedig, das einzige Objekt, wosür Zugeständnisse zu erlangen waren, haben wir an Napoleon abgetreten, der es an Italien verschachert. (Errege) Wir sind schließlich auch Sieger! Benedek hat bei Rustozza gesiegt, Tegetthoff hat bei Lissa gesiegt. Das Verhängnisvolle für uns ist nur, daß uns unsere Siege nichts nüßen!

Bismard: Und nun Artifel fünf: (er liest) Seine Majestät der Kaiser von Hierreich verspricht, die von Seiner Majestät dem König von Preußen in Norddeutschland herzustellenden territoria-len Veränderungen anzuerkennen.

Rarolyi: Das geht Sachsens wegen nicht. Seine Majestät haben seinem treuen Kampfgefährten, dem König von Sachsen, als unerläßliche Friedensbedingung vollkommene Integrität des Königreiches Sachsen zugesichert.

Roon: Die Jdee Deutschlands ist politisch nicht zu verwirklichen, wenn diesenigen Dynastien, die unübersteigliche Hindernisse der Reichsentwicklung waren, nicht aushören zu eristieren.

Rarolni: Aus unseren anderen Bundesgenossen mag werden, was wolle. Für die rühren wir keine Hand. Aber das Fortbestehen Sachsens, das mit uns auf dem Schlachtfelde geblutet hat, ist für Seine Majestät ein Ehrenpunkt, der keine Diskussion zuläßt. Bismarck (zu Roon): Ohne Zweisel können wir von dem auf-

richtigen, ehrwürdigen Konige von Sachsen Bundestreue erwarten, so wie er Ssterreich seine Trene jest im Rampf gegen uns bewiesen hat.

Rarolyi: Außerdem soll es nach der Vereinbarung der beiden Monarchen dem Könige von Sachsen freistehen, dem Süddeutschen Bunde beizutreten.

Bismard: Was war bas?! Ich habe nicht recht gehört.

Rarolyi: Dem Könige von Sachsen soll der Beitritt jum Sudbeutschen Bunde freistehen.

Bismard: Das geschieht nie und nimmer! über das Fortbestehen des Königreiches Sachsen können wir verhandeln, vorausgeset, daß über alle sonstigen Punkte Sinigung erzielt wird. Es hat mich gestern und heute weiß Sott Nervenkraft genug gekostet, ein so großherziges Zugeständnis zu erkämpsen.

Rarolyi: Wenn Sachsen der Beitritt zum Suddeutschen Bunde verweigert wird, dann muß ich mit Bedauern erklaren, am Ende meiner Vollmacht zu sein.

Bismarck (springt auf, indem er seinen Stuhl zu Boden wirst): Die Verhandlungen sind abgebrochen, wenn Sperreich auf dieser Forderung beharrt! Freitag mittag um zwölf Uhr marschieren wir nach Wien und diktieren den Frieden vor den Toren der Hauptstadt! Karolyi: Wir sind nicht ermächtigt, das feierlich gegebene Wort unseres Kaisers zu brechen.

Bismarck: In diesem Punkte bin ich unerschütterlich! Ich mache den Beitritt Sachsens zum Norddeutschen Bund zur Kabinettsfrage! Augenblicklich nehme ich meine Entlassung, wenn Seine Majestät mir die Annahme Eurer Bedingung besiehlt.

Rarolyi: Ist denn das Fortbestehen Sachsens gesichert, wenn wir diese Bedingung fallen lassen?

Bismard: Dann ist es gesichert. Boraussichtlich konnen wir uns heute abend an der königlichen Tafel schon auf dieses Ergebenis unsrer Verhandlungen zutrinken.

### Siebente Szene

Baron Perring in Zivil tritt von rechte ein. Die Borigen.

Herring: Ich bitte, mein unberufenes Eindringen mit der Eile meines Auftrages zu entschuldigen. Zwei Tage wartete ich vergeblich auf Bescheid. Ich habe meine Pferde zu schanden gesahren. Die kaiserliche Regierung in Wien nimmt die ihr von Brünn aus gemachten Friedensvorschläge an.

Bismarck (ihm freundlich entgegengehend): Ihre Botschaft, mein lieber Baron, kommt drei Tage zu spät. Die Friedensvermittlung Napoleons läßt sich nicht mehr umgehen, weil sie von beiden Gegnern angenommen wurde. (Zu Karolyi) Die napoleonische Friedensvermittlung kostet Ssterreich seinen Einfluß in Süddeutschaland und dreißig Millionen Kriegsentschädigung.

Rarolyi: Deutschland wird dafür Napoleons Vermittlung jum allerwenigsten mit der Rheinpfalz bezahlen mussen.

Bismar d: Ich werde dem franzosischen Botschafter heute abend an der königlichen Tafel glatt ins Gesicht sagen, daß wir nach unsern Siegen nicht gesonnen sind, Frankreich auch nur ein Rübenfeld deutschen Bodens abzutreten.

# Uchtes Bild

### Der Kriegsgefangene 28. Juli 1866

Sehr einfaches Zimmer mit zwei Seitenturen, zwei Fenstern in ter Ruckwand, Sofa, Tisch, zwei Stublen und Bett. Die Fenster stehen offen, sonniger Nachmittag.

### Erste Stene

Bon der Pfordten, Skell, dann Peter, spater Bismark. Bon

ber Pfordten im Behrock und Schell sigen über Briefschaften am Tisch, beide mit größter Gilfertigkeit nach dem Diktat schreibend, das Schell aus einem Stenogramm ablieft.

Schell (diktierend, während beide zugleich nachschreiben): ... und ich nach zweitägiger Haft gestern abend um acht Uhr zu einer Besprechung mit dem Grafen Bismarck aufs Schloß gerufen wurde. — Haben Erzellenz "aufs Schloß gerufen wurde"?

Pfordten (schreibend): Aufs Schloß gerufen wurde. — Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, daß ich als baprischer Premierminister noch einmal in die Lage kommen werde, nach dem Diktat meines Sekretärs die Feder zu führen!

Stell: Gestern abend im Gastzimmer habe ich Umfrage gehalten nach einem Menschen, welcher eine reinliche Handschrift schreibt. Pfordten: Den Inhalt dieser Verhandlungen können wir unmöglich einem beliebigen Individuum anvertrauen.

Schell: Das ware das wenigste, wo feine Nachricht zum Städtl hinausgelassen wird. Aber es findet sich niemand, der Lust hätt', auf der Stuben zu hocken, während die Preußen auf dem Marktplaß eine Parade nach der anderen halten. Wenn die beim Rommando,, Gewehr ab" den Rolben auf den Boden stoßen, da schaut ein jeder, als ob eine Nakete vor ihm aussteigt.

Pfordten: Weiter! Weiter! um funf uhr reitet der Kurier nach Wien. Die beiden Berichte muffen fertig werden.

Schell (biktiert): Blutenden herzens beehre ich mich, die Be-

Pfordten: Habe ich Ihnen wirklich einen solchen Gallimathias diktiert? "Blutenden Herzens beehre ich mich"? Das geht nicht. Schreiben wir "Mit tiesstem Schmerz beehre ich mich".

Schell (schreibend): Mit tiefstem Schmerz beehre ich mich . . . (Peter, einen schwarzen Frack und eine Burste in Sanden, tritt von linkszein.) Peter: Auf dem Stiegenhaus da heraußen kann i den Frack sei net ausburschten, Erzellenz. Da gibt's nip als Pickelhaub'n, da wo van dableck'n.

Pfordten: Dann burfte den Frack in meinem Schlafzimmer aus. Peter (will nach rechts ab).

Pfordten: Sag mal, Peter, warum rennst du eigentlich immer wie ein Wiesel über die Gasse und machst ein so bitterboses Gesicht, wenn du einen Ausgang hast?

Peter: Weil's mi ganz damisch macht, wann i's anschau'n muaß, die malesiz Pickelhauben!

Pfordten: Ich habe dir aber schon gesagt, Peter, daß du nicht Kriegsgefangener bist, so wenig wie der Herr Sekretär. Ich allein bin hier Kriegsgefangener. Auf meine Begleitung erstreckt sich die Sefangenschaft nicht. Du kannst dich frei und ohne Schen auf der Straße sehen lassen.

Peter: I mag aber net. Wann Erzellenz gefangen sigen, nachher sist der Peter a g'fang'n. Da will i foa Freiheit net g'schenkt. Von dem Bismarck scho gar net, von dem Bluatsmenschen, dem miserabligen. (Ab nach rechts.)

Pfordten: Vormarts! (Lieft) Beehre ich mich . . .

Schell (diktiert): . . . die Bedingungen mitzuteilen, die dem Königreich Bayern zur Erlangung eines Separatfriedens mit Preußen angesonnen wurden.

Pfordten (schreibend): ... angesonnen wurden. — Bitte weiter.

Von zwei oder drei Soldaten mit lustigem Ausdruck gefungen tonen von der Straße herauf die Verse):

Hat keener den Fahnrich mit der Fahne nich gesehn? Man weeß ja garnich, wie der Wind tut wehn! Nur immer langsam voran, nur immer langsam voran . . .

(worauf das Lied rasch abbricht.)

Pfordten: Das geht auf mich! Das Militar weiß naturlich, daß ich in diesem Gasthof in Kriegshaft sixe.

Stell: Das fann ich nicht glauben, Erzellenz. Die Leute fingen

das lustige Spottlied, wie sie es seit Beginn des Feldzuges Cag für Tag gesungen haben.

Pfordten (ruft): Peter!

Peter (aus dem Schlafzimmer kommend): Jawohl, Erzelleng!

Pfordten: Schließ die Fenster.

Peter: Jawohl, Erzellenz! (Er tut es) Herrschaft sakra, is dos a Banda! (Ins Schlafzimmer ab.)

Pfordten: Und die Bedingungen.

Schell (diktiert, sorgfältig betonend): Zur Entschädigung des Großherzogs von Hessen für seine nördlich des Maines gelegenen Gebietsteile Abtretung eines Teiles der bayrischen Pfalz. Außerdem
die Abtretung der nordwärts vom Main gelegenen Hälfte der
Provinz Oberfranken.

Pfordten (zerbricht auf dem Tisch seine Feder): Mir wird unwohl.
— Ich kann das nicht schreiben.

Schell: Erzellenz haben seit unserer Abreise von München nicht mehr geschlafen und kaum etwas Nechtes gegessen. Legen sich Erzellenz etwas nieder. Ich bringe die beiden Berichte schon noch bis fünf Uhr fertig.

(Scell geleitet Pfordten ins Schlafzimmer, kommt mit Peter zurud und fest sich wieder zum Schreiben nieder.)

Peter (schluchzend): Ganz elendiglich schlecht is es dem Alten von dena sakraments Halodri! (Geht mit dem Frack zum Fenster und bürstet weiter.)

Schell (schreibend): Hast du die herrlichen Chorale gehört, Peter, welche die preußische Militärkapelle heute in der Frühe vom Turm herabgeblasen hat?

Peter: I koa sei nir Herrliches sinden an dera Cholera!

Schell: Du, Peter, geh einmal hinunter und kauf mir ein Buch von diesem Schreibpapier im Papierladen unten. (Gibt ihm einen Bogen Papier als Muster mit) Ein Geld hast du ja dabei? Peter: Jawohl, herr Sefretar! (Peter nach links ab. Gleich darauf poltert er die Treppe herauf und stürzt atemlos herein.)

Peter: Maria und Josef! Der Bismarck fimmt d'Stiegen afi zum Alten! (Klopft am Schlafzimmer an und ruft hinein) Erzellenz! Erzellenz! Der Bismarck fimmt d'Stiegen afi!

(Scell erhebt sich, Bismar & tritt ein, Peter bringt ihm einen Stuhl.) Peter: Bitt' schon, wollen's fei Plag nehmen.

(Peter ballt die Fauft hinter Bismarcks Rucen. Bismarck macht Miene sich umzusehen, worauf Peter eiligst hinausstürzt. Als von der Pfordten einstritt, verbeugt sich Schell und verläßt das Zimmer.)

# Zweite Stene

Bismard. Pfordten.

Pfordten: Die Großmut, Herr Graf, die Sie bei unseren gestrigen Besprechungen erkennen ließen, konnten nicht schöner gekrönt werden, als daß Sie mir in meinem Kerker die Ehre Ihres Besuches angedeihen lassen.

Bismar d: Sie tun mir bitter Unrecht, herr von der Pfordten, wenn Sie sich Ihre Gesangensetzung als Benachteiligung ansrechnen. hessen, Württemberg und hannover wären froh, wenn wir ihre Unterhändler hier behalten hätten. Varnbüler reiste unverrichteter Sache zurück, ohne auch nur einen Wassenstülstand zu erreichen. Der hannoversche Abgesandte, der ein handschreiben seines Königs überbrachte, wurde überhaupt nicht angenommen.

Pfordten: Des Siegers Hand ist zu segnen, wie schwer sie auch auf dem Besiegten lastet.

Bismard: Gott sei Dank hat uns der brave Musketier noch einmal herausgerissen! Ihre Rriegsgefangenschaft erklare ich hiermit für aufgehoben.

Pfordten: Ich danke Ihnen, aber das kann mir wenig bedeuten, solange Bayern noch von Unglud und Schmach bedroht ist. Bismarcf: Sie laffen außer acht, daß die Bedrohung immer noch gegenseitig besteht.

Pfordten: Traurigerweise kann ich meine Berhandlungsberichte nur über Wien an den König und das Bayrische Hauptsquartier gelangen lassen, sonst hätte ich sicherlich schon die Unnahme der von Ihnen gestellten schweren Wassenstillstandsbedingungen in Händen.

Bismar cf: Die vorübergehende Besetzung Mittelfrankens durch preußische Truppen ist eine sehr milde Bedingung sür den Wassenstillstand, wenn Sie die bedeutende Stellung in Betracht ziehen, die Vayern in Inkunst Preußen gegenüber einzunehmen berusen ist. Pford ten: Das will ich Ihnen nicht bestreiten. Dagegen werden die geforderten Gebietsabtretungen, womit Bayern diese Stellung erkausen soll, die Wohltat völlig zunichte machen. Diese nutzlosen Demütigungen entsesseln sosort wieder einen tiesgreisenden Widerstreit zwischen Süddeutschland und Nordbeutschland, der an Zähigkeit dem Gegensatz zwischen Berlin und Wien nicht nachstehen wird. Sie wissen so gut wie ich, wieviel ich persönlich von jeher zur Annäherung Bayerns an Preußen getan habe... Bismar cf: Ganz besonders als Sie dieses Frühsahr in Bamberg das einmütige Zusammengehen der Mittelstaaten gegen uns besürworteten!

Pfordten: Trok der Bamberger Beschlusse, die mir aufgendetigt wurden. Wenn als Ergebnis der blutigen Abrechnung der Reim zu neuem Zwist, zu neuem Hader in Deutschland gepflanzt wird, dann muß ich die Arbeit meines ganzen Lebens als nichtig, als wertlos, als versehlt verwünschen. Es wird mir dann kaum noch eine frohe Stunde beschieden sein.

Bismarck: Fürchten Sie nicht, daß ich die Tiefe Ihrer Empfindung auf die Probe stellen und für die Integrität des Königreichs Bayern einen Preis fordern könnte, den mir Ihre deutschnationale Gesinnung nicht verweigern darf? Pfordten: Ich bitte Sie inståndig, Herr Graf, stellen Sie mich auf diese Probe!

Bismarck: Das soll geschehen. Ich kann Ihnen erklären, daß Preußen auf die beabsichtigten Gebietserweiterungen in Bayern unter der Bedingung verzichtet, daß Bayern das Schutz und Trutbündnis mit Preußen schließt, wie wir es Bayern vor dem Kriege angeboten haben.

Pfordten (lebhaft): Daran, Herr Graf, erkenne ich, wie schamlos Ihre deutschen Gesinnungen verleumdet worden sind!

Bismarck (in wachsender Erregung): Sie haben mich auch für einen Junker, für einen Reaktionar gehalten. So trügt der Schein. Beim König wurde ich von allen Seiten als verkappter Demokrat verdächtigt. Sein Vertrauen zu gewinnen, war mir nur möglich, indem ich ihm zeigte, daß ich auch vor der Kammer nicht zurückschreckte, um die Heeresreorganisation durchzusetzen, ohne welche kein Krieg zu sühren und selbst die Sicherheit des Staates gefährdet war. Dieser Kampf kostet mich meine Nerven, meine Lebenskraft. Aber besiegt habe ich alle! — Alle!

Pfordten: Wie konnte ich ahnen, daß in Ihrem Busen ein ebenso treues deutsches Berg schlägt, wie in dem meinigen!

Bismard: Dann nehme ich Ihre bindende Zusage für das preußisch-banrische Schutz- und Trutbündniszur Kenntnis. Halten Sie im Auge, daß Bayern im neuen Deutschland der natürliche Erbe der Stellung Sterreichs ist.

Pfordten: Sie sagten mir ja schon vor einem Jahr in Salzburg, daß Preußen nach einer einzigen Hauptschlacht in der Lage sein werde, die Bedingungen zu diktieren. Leider zog ich aus der Sicherheit Jhres Lones den Schluß, daß Sie selbst nicht an Ihre Worte glaubten.

Bismard: Ich habe an diesen Sieg geglaubt, ohne zu hoffen, baß ich ihn erleben werde.

Pfordten: Gott schüge die Welt in Zufunft vor einem Glauben,

12\*

für deffen Richtigkeit sich ber Beweis nur durch die furchbarften Opfer an Gut und Blut erbringen läßt.

Bismarck: Der Rrieg wurde zum Schuke gegen den Rrieg geführt. Um Ihrer, um meiner oder um irgendeiner anderen Eristenz willen besteht doch die Welt nicht! Der Zweck des Daseins ist die Steigerung der Rraft, zu deren Erhaltung der Rampf mit dem Bosen unentbehrlich ist.

Pfordten: Die Sprache bes Siegers! Ihrem Wesen, Herr Graf, ist es ganzlich versagt, sich in unsere Lage zu benken.

Bismarck: Allerdings fann ich mich nicht in Eure Lage versfegen, da ich ein Unterliegen Preußens in diesem Kriege nicht überslebt hatte. Wäre eine für uns unglückliche Schlacht vor Berlingeschlagen worden, ich wäre nicht daraus zurückgekehrt.

# Herafle 8

Dramatisches Gedicht in drei Akten



Dem lieben Freunde Doktor Kurt Hezel

vieler feliger Stunden eingebenk



### Personen

Hera Apollo Hermes Debe Prometheus Herafles Hnllos, sein Sohn Lichas, sein Wagenlenfer Pythia Eurytos, Kónig von Óchalia Iphitos, sein Sohn Jole, seine Tochter Omphale, Königin von Lydien Dineus, König von Kalydon Althaia, seine Gemahlin Dejaneira, seine Tochter Poias, König ber Malier Ressos Ein Sanger Gin Rnabe

Volf, Tänzerinnen, Knaben und Mädchen, Rriegsgefangene.



# Erster Aft

I

### Hermes

tritt aus dem Vorhang

Der Götterbote, der die Seelen leitet, Heißt eure Seelen, wenn sie's sind, willfommen. Er kommt, euch eine Seele vorzusühren, Die des Geschickes weitste Spur durchmaß. Was er an Taten tat, der Gottbegabte, Der Hohnbeladene, bleibt abgetan. Der Löwe von Nemea und der Eber Vom Erymanthos und der Artemis Behende Hirschfuh und die Rinderherden Des Angias und die Stymphalidenvögel und König Diomedes Rosse und Der Stier von Kreta und der Drache Ladon und selbst der Höllenhund — seid ohne Furcht, Kein Tier beleidigt euren klugen Sinn.

Befürchtet ihr, daß toller Mummenschanz Den Sinn mit Zymbelklang und Paukenschlägen Betäubt und langweilt? — Stiege hermes nieder, Bebenft es selbst, solch Schauspiel zu verfünden?

Was lichtscheu sich in Busch, Ruinen, Höhlen Auf Erden birgt, gelobt sich meinem Schuß. Auch wer die Schranken mit Gewalt durchbrach, Die zwischen Mensch und Mensch gezogen, mir Bertraut er sich. Aus Stoßgebeten kenn' ich Das wilde Flackern der geheßten Seelen. Oh, fürchtet nimmer, daß mit solcher Kenntnis Vom Ungeheuerlichen schauderndes Erstaunen ich in euch erwecke, mit Dem Schlangenstab auf den Gewaltigen deutend.

Nur was vor abertausend Jahren war, Nur was in abertausend Jahren sein wird, Nur was entsteht, was lebt, was sich erneut, Nur das führ' ich euch vor: Ein Menschenschicksal.

### II

# Eurntos

Bor dem Palast in Ochalia auf Guboia. Eurytos auf dem Thron. herakles tritt ein.

#### Berafles:

Eurytos, nenn' dich nicht fühn den gewaltigsten Meister des Bogens!

Eurytos (sich erhebend):

Herakles! Kläglich versagt deine Wehr vor des Eurytos Pfeilen!

Herafles

(bei jeder Entgegnung mit Eurytos den Plag wechselnd): Stets zeigt im Kampf sich die Wasse des Herakles unüberwindlich. Eurntos:

Sunderte kampften mit Eurytos. Ihn überwunden hat Reiner.

Derafles:

Schwächlinge wählte fich Eurytos aus, um fie feig zu besiegen.

Eurntos:

Herakles war zu gewißigt, als daß er sich Eurytos stellte.

herafles:

Seinen Besieger zu finden, streift Berakles rings um den Erdkreis.

Eurntos:

Jole ward dem, der mich überwindet, als Rampfpreis verheißen.

herafles:

Deinen Besieger siehst heute du vor dir. Behalte den Kampfpreis.

Eurntos:

So prahlst du nicht, wenn du Joles blendenden Liebreiz ge-

Herafles:

Berafles liebte die herrlichsten Beiber im strahlenden Sellas.

Eurntos:

Reine auf Erden glich Jole, meiner liebreizenden Tochter.

herafles:

Besser gelobst du den Kampfpreis mir nicht, willst du selbst ihn bewahren!

Eurntos:

Die mich zu trennen von Jole, biet' ich sie Allen als Kampfpreis.

herafles:

Rupple bein Kind, wem du magst! Deinen Bogen verlangt's mich

Eurntos:

Daß beinen Bogen zum Spieß du entwürdigst, entbrenne ber Wettfampf!

Herafles

(nach außen):

Noch keinem Prahlhans gonnt' ich folden Wortschwall.

Eurytos (nach innen):

Ruft Jole, mein Kind, den Preis des Siegers!

Berafles:

Nach dem entferntesten Vogel in raschestem Fluge zielt Jeder.

Eurntos (einschlagend):

Wer den entfernteren trifft, sonnt sich in Joles Glück. Jeder entfendet den Pfeil nach des Vorsaals ragendem Pfosten.

Serafles (einschlagend):

Wer ihn am tiefsten durchdringt, schmudt mit dem Lorbeer sein Saupt. (Iphitos und Jole treten aus dem Palast.)

herafles

(von Joles Reiz betroffen):

Wer bist du, Jungfrau?!

Eurntos:

Jole, mein Kind!

Mein Erbe Iphitos geht ihr gur Seite.

herafles:

Soviel ich Madchen schon umarmt, beim Zeus, So unschuldrein sah nie ich die Geliebte, Rein Kind noch sah ich so von Lust durchglüht.

Eurntos:

Zum Preiskampf, herakles! Dein Eigen ist sie, Wenn Eurytos, den Vater, du besiegst!

Role

Burn mir, Bater, nicht ob der vermeßnen Stirn, mit der geduldig ich gewärt'ge,

Wie du täglich einem andren fremden Bogenschüßen mich als Braut gelobst.

Iphitos:

Schwester, wie wagst du in kampfender Manner Wettstreit mit vorlautem Wort dich zu mengen? Schäm' dich, o Schwester, der mangelnden Zucht!

herafles:

Zum Preiskampf, Eurytos! Mein Sigen ist sie. heut Nacht noch bruck' ich Jole ans Berg.

Eurntos

(einen Pfeil abschießend):

Der Falfe stürzt! Strafs ift sie dir verloren.

Herafles
(zu Eurytos):

Siehst du den Aldler uns zu Saupten freisen?

Eurntos:

Ins leere Blau zielst du. Rein Punkt am Simmel!

Herafles

(einen Pfeil abschießend):

Du siehst ihn, wenn er dir zu Füßen stirbt. (Ein verwundeter Adler faust vor Eurytos zu Boden.)

Eurntos:

Noch bin ich nicht besiegt. Dort ragt der Pfeiler.

Herafles

(einen Pfeil abschießend):

und fturst! So schwer ihn feine Last bedruckte.

Eurytos

(schreit):

Mein Saus fallt ein! Bringt Balfen, es ju ftuten!

Herafles

(Jole umfangend):

Heut Nacht jauchst Jole in meinem Urm.

Eurntos

(ihm Jole aus den Armen reißend):

Wahnwiziges Kind! Willst du wie Megara, Des Kreon Tochter, in der Feuersbrunst Der eignen Burg mit sieben Kindern sterben?!

Berafles:

Du sprichst von Dingen, die du nicht begreifst. Zerbricht nicht seder Eh'stand, der geschmeidig Durch siebenjährige Geduld nicht ward!?

Eurytos:

Drum mordest Weib und Kinder du und wirst sie Ins Flammenmeer, das felber du entzündet.

herafles:

Der Baumstamm, von der Krone Bucht erschüttert, Die frei im Sturm sich labt, will nicht zerbrechen.

Eurntos:

Zogst du in Saus und Braus nicht durch die Welt? Wie kannst du als bedrückten Stamm dich loben?

herafles:

Verbraucht war, was des Hauses Glück begründet. Rein Hauch von Liebe nahrte neues Glück.

Eurntos:

War das ein Grund, dein Weib zu morden? Niemals Geb' Jole ich solchem Schicksal preis.

Berafles:

Mein Aug' verdunfelt sich. Mir schwindelt. Rann Ein König heiligstes Gelobnis brechen?

Eurntos:

Dem Scheusal, das ins selbstentstammte Glutmeer Die eignen Kinder schleudert, bricht's ber Ronig.

Berafles:

Hast du die Welt von Drachenbrut besreit? Wer solch Entsetzen ausstand, richte mich!

Eurytos:

Du konntst zu Haus bei beinen Lieben dich Erholen. Mordend übersielst du sie!

herafles:

Die Wut, durch stets gewalt'gere Ungeheuer In Serafles entfesselt, raste fort.

Eurntos

(sich mit Jole entfernend):

Und rast noch heut in ihm! Komm, Jole, Daß dich als Hydra nicht bein Braut'gam mordet!

Berafles:

Du herrlich Madchen! Nicht der Sieger fordert. — Gebietet in der Brust all dein Verlangen Nicht unbezähmbar, Herakles zu folgen?

Jole:

Was mir mein Vater besiehlt, ist mir heilig. Viele schon, jüngre als du, hab' ich wahllos Bräutlich bewillkommt — gehorsam verschmäht. (Eurytos führt Jole in den Palast.)

herafles:

Iphitos! Trägt deine Scham dieses Schurken hohnlachenden Wortbruch?

Du, ein hellenischer Held, siehst das Verbrechen und schweigst?! Iphitos:

Dein Recht steht dir zur Seite, herakles. Sidbrüchig fannt' ich noch den Vater nie.

herakles:

So nehm' ich mit Gewalt mir benn mein Recht!
(Oringt in den Palast.)

Jphitos (allein):

Gern wollt' ich mich als Held mit Belden messen, Ram' ich aus diesem Saus des Frevels fort.

Eurntos

(öffnet von innen die Tur und drängt Berakles hinaus): Pack' dich hinaus, du, des schwachen Eurystheus erbarmlicher Sklave!

Berafles:

Kümmert den Schänder des eigenen Blutes der Mord meiner Kinder?

Eurntos:

Jole weiß, was sie tut, wenn sie Eurytos Berafles vorzieht!

Berafles:

Besser im Zorn seine Kinder verbrennen als ruchlos sie schänden! (Eurytos wirft von innen die Tur zu.)

Berafles:

Unsterblichkeit! Welch tieffte Schmach hab' ich Nicht beinethalben fnirschend schon getragen!

Iphitos:

Führt glanzumflutet Ruhmestat den Helden Auf Ruhmestat nicht zur Unsterblichkeit?

Berafles:

Der Gottheit leichter Sonnenflug ward nicht Dem Bastard zwischen Gott und Mensch beschieden.

Iphitos:

Welch Soffen bleibt dem Königssohn, der nur Von Menschen stammt, noch auf Unsterblichkeit?

Berakles:

Eine Waffe zu führen, die nimmer versagt, Ist dein erster Bedarf. Wer sich die nicht erstritt, Wird sein Leben als Held nicht vollenden. Iphitos:

Auf welchem Schleichweg hast du dir die Waffe Erlistet, die in keinem Streit versagt?

herafles:

Als in Lerna die Hydra nach furchtbarem Kampf überwunden war, taucht' ich mit flugem Bedacht In ihr schäumendes Blut meine Pfeile.

Iphitos:

Hast du erprobt schon, ob das Blut den Pfeilen Besonders starte Wunderfraft verlieh?

Berafles:

Wen das Auge zum Ziel nimmt, dem bringt das Geschoß, Das unsehlbar ihn trifft, unentrinnbaren Tod. Er verendet am Giste der Hydra.

Iphitos:

Laß mich dir folgen, Herafles! Die Runft, Ein Held zu werden, laß mich von dir lernen.

herafles:

Mein Wagenlenker magst du sein, wenn ich Sippolyte ben golbenen Gurtel raube.

Iphitos:

Der Königin des Amazonenstammes! Ward das als nächste Tat dir aufgezwungen?

herafles:

Das größte Werk, bem all mein Soffen gilt, Ward mir nicht vom Eurystheus auferlegt.

Iphitos:

Was gibt es größres, als die Stymphaliden Erlegen, als den Stall des Augias raumen?

herafles:

Un ben Felsen geschmiedet in eisiger Soh',

Des Erschaffenden Tatkraft vom Geier zerfleischt, Stohnt der Menschen Beglücker Prometheus.

Iphitos:

Der Zorn des höchsten Gottes traf den Räuber.

herafles:

Won den Übeln und Plagen, die über die Welt Zum Entsetzen der hilflosen Menschheit verhängt, Sind die schlimmsten die Frevel der Götter.

Iphitos:

Daß du, der Unerhörtes schon vollbracht, Vor niedrer Schimpflichkeit noch nicht bewahrt bleibst!

Berafles:

Besiegt hab' ich im Wettkampf Eurytos. Im Traum' nicht strebt ich Jole zu freien.

Iphitos:

Als Wagenlenker denk' ich dir die Pfade Zu fäubern, wie sie du der Menschheit säuberst.

Herafles:

Wohl fampf' ich rastlos um der Menschheit Gluck und kann der Menschheit Liebe nicht erkampfen.

### Ш

# Pythia

Statue des Apollo. Pythia, von Dunften umwallt, auf dem Dreifuß. Beras fles ohne Waffen vor ihr kniend.

Derafles:

Mit furchtbarm Aussas ward mein Körper mir Bedeckt, seit ich Sippolyte, der Herrin Der Amazonen, ihren Gurtel raubte. Pythia:

Einst gab den Heldennamen Herafles Dir Pythia, dem Gott in dir vertrauend.

Berafles:

Ich flomm, losringend mich aus schimpflicher Erniedrigung, gestürzt in schimpfliche Erniedrigung, noch keinen Schritt empor.

Pythia:

Wie Großes du vollbracht hast, Herafles, Bis heut mißlang dir, Berafles zu bandigen.

Berafles:

Im Rampf mit Ungeheuern aufgepeitscht Rast in den Gliedern mir die Wut und mordet Mich selbst, der ich vom Kampf entfrästet bin.

Pythia:

Dein Haupt laß über deine Glieder herrschen! Zur Ruhe zähmt's dich nach des Kampfes Loben.

Berafles:

Nicht nur des Nackens Wucht brauch' ich zum Kampf, Auch mit der Stirn zerschmettr' ich meinen Gegner. Wie wirft sich da das Haupt zum Herrscher auf?

Pythia:

Schwingst du die Reule auf des Haupts Geheiß, Dann lohnt sich's dir im Rampf dein Haupt zu schonen.

Berafles:

Wo nahm ich Zeit her, bei Bewältigung Der Arbeit, die du streng mir aufgeburdet, Dem Saupt den Gliederbau zu unterordnen?

Puthia:

Eurnstheus lud die Last dir auf, nicht ich! 3ch hieß dich nur, dich mit ihm abzufinden.

Berakles:

Sin Wuchrer ist Eurystheus. Meine Taten In seinem Dienst sind Schande. Ohne Taten, Beim Zeus, ich ware lieber nicht geboren!

Pythia:

Liegt Jphitos, der Sohn des Eurytos, In Tiryns nicht von deiner Sand erschlagen?

Berafles:

Schweig! Schweig von Jphitos! Wie liebt' ich ihn! Zur Suhne für des Vaters Frevel starb Der blonden Jole hochherziger Bruder.

Pythia:

Heb dich von hinnen, Herafles! Der Morber, Mir gilt er der Unsterblichkeit verlustig.

Berafles:

D, Jole! Du führst in meinem Innern Das Zepter. Läglich, seit ich dich geschaut, Wächst racheheischend deine Herrschgewalt.

Puthia:

Von hinnen, Sflave bes Eurystheus! Sflave Des blonden Mabchens, bas bu nie umfangen!

Herafles (sich erhebend):

Du weigerst Seilung mir von meinem Aussak!

Pythia

Dein aufres Weh heilt beines Bergens Schwaren.

Berafles:

Der Sohn des Zeus befragt bich, Pythia!

Puthia:

Zeus duldet nicht, daß ich dem Mörder Heilung Von der von Zeus verhängten Strafe spende! Berafles:

Dann reiß' ich beinen goldnen Dreifuß unter

Dem leib dir weg und schlag' ihn dir ums Saupt.

(Pythia fpringt fdreiend vom Dreifuß und umflammert die Statue des Apollo.)

Pythia:

Bilf, Pythontoter, deiner Priesterin!

Herafles

(den Dreifuß über Pythias Saupt schwingend):

Du Unhold lubst mir alle Qualen auf!

Apollo

(den Bogen hebend):

Tot bist du, wenn du Pythia berührst!

Herafles

(zurudtretend):

Apollo! Deiner war ich nicht gewärtig!

Apollo

(die Stufen hinabsteigend):

Der Tempelschänder fürchte meinen Pfeil!

herafles:

Hatt' ich nur meinen Bogen auch zur Stelle!

Apollo:

Ich bin des Todes Beute nicht wie du!

Berafles:

Auch einem Gott wird Hydras Gift verderblich.

Apollo:

Beus lieh mir Rraft, ju heilen wie ju toten.

Berafles:

Ift Zeus mein Bater nicht so gut wie beiner!

Apollo:

Wie fam es bann, daß wir nicht Bruder find!

Berafles:

Verbrüdert sind wir durch ber Sonne Allmacht.

Apollo:

Aus tiefstem Duntel suchst du mein Gestirn.

Berafles:

Du nugt bein Simmelslicht zu dunklem Zauber!

Apollo:

Wer rief ben dunklen Zauber zweimal an?

herafles:

Mein Erdenweh treibt mich zu deiner Here.

Apollo:

Bu neuen Freveltaten dich zu fraftigen!

Berafles:

Mit Hoheit prahl' nicht, die vor Frevel schütt!

Apollo:

Bleib, wo du hingehorst, und scheu' den Frevel!

Berafles:

Schlau ratst du mir, ber Gottheit zu entfagen!

Apollo:

Ift's feine Gottergnade, Mensch zu fein?

herafles:

Das will gefonnt sein. Mir gelingt es nicht.

Apollo:

Weil dich im Chbruch beine Mutter auffing!

Berafles:

Weil ich von Zeus gestaltet ward wie bu!

Apollo:

Laß beiner Abkunft Weisheit bich ergogen!

herafles:

Bum Ringkampf fordre ich bich, so hehr bu bastehst!

Apollo:

Die Fordrung schon allein bringt dir Berderben!

herafles:

Die Lust, des Tods zu spotten, kennst du nicht!

(Es wird allmählich dunkel unter anschwellendem Donner und heller zuckenden Bligen.)

Apollo:

Wer die Schranken durchbricht in empörender Wut, Die vom Herricher im Himmel dem Menschen gesetzt, Wer sein Los nicht erfüllt, Wird vom leuchtenden Antlis der Erde getilgt.

(Er dringt auf Berakles ein.)

herafles

(ihn zuruckwerfend):

Mieder mit dem, der dem Tuchtigen wehrt, seine Macht zu entfalten!
(Nachdem er neue Kräfte gefammelt)

Zwischen Gottheit und Menschheit im Shbruch gezeugt, Von den Gottern verhöhnt, bei den Menschen verhaßt, Schaff' ich neu mir die Bahn, überrennend, was breit in die Quere sich stellt!

(Er dringt auf Apollo ein.)

Upollo

(ihn zurudwerfend):

Sturg' durch der Felsen Gefluft in den untersten Abgrund der Erde!
(Nachdem er neue Kräfte gesammelt)

Die in ewiger Jugend der Herrschaft sich freun, Die auf goldenen Wolken sich sonnen im Glück,

Sie zermalmen den Tor,

Der am Vorrecht ber himmlischen Schar sich vergreift.

(Er dringt auf Berakles ein.)

#### Berafles

(ihn zurückwerfend):

Unüberwindlich beharrt, wem der Wille jum Sieg in der Brust glüht!

(Nachdem er neue Kräfte gesammelt)

Wem im Ningen um Freiheit die Kraft sich erneut Un des Herzens erfrischenden Quellen genährt, Steht gewaltiger da,

Als den Rampf mit dem machtigern Feind er begann, (Berakles dringt auf Apollo ein. In vollkommener Finsternis fahrt unter hefstigem Donner ein Strahl zwischen beiden zur Erde, sie nach verschiedenen Seiten auseinanderschleudernd. In Tageshelle steht Bermes zwischen ihnen.)

#### hermes:

3wischen Apoll und Herakles will Zeus Nicht richten. Dem auch Zeus nicht widerstrebt, Das blinde Schicksal, soll den Kampf entscheiden.

Apollo:

Gehorsam fügt Apoll sich dem Befehl.

herafles:

Daß ich mir endlich selbst zum Schicksal werde, Trog' ich Gewalten, die mich blind geknechtet.

hermes:

Komm, Schicksalskundrin Pythia! Sprich aus, Wie Zeus besiehlt, mas ihm, dem Gott, verborgen.

herafles:

Gutwillig beug' ich nie mich der Verkundung.

Puthia:

(Pythia mit wildem Blide, geffraubtem Saar, schaumendem Mund, am gangen Körper zitternd, kriecht hervor und richtet fich hoch auf.)

Der Mörder Herakles, der Tempelschänder Wird auf die Zeit, dis dreimal sich der Frühling Erneuert hat, in Sklaverei verkauft. Dermes:

So furchtbar traumt' ich nicht bes Schickfals Rache.

Pythia:

Du Seelenführer Hermes überlieferst Ihn dem als Sklaven, der den höchsten Preis Für ihn bezahlt, so schlecht sein Käuser sei!

Apollo:

Schweig, Pythia! Apoll befiehlt dir Schweigen!

Pnthia:

Ich spotte deines Zorns! Der Kauspreis für Den Stlaven wird dem Wucherer Eurystheus Bezahlt für nicht getane Heldentaten.

(Sie sinkt ohnmächtig zu Boden.)

Derafles

(zu Hermes und Apollo):

Ihr Götter ahnt von Sflaverei nicht mehr Als ich von Freiheit. Auf euch selber fühltet Ihr nie euch selber lasten. Schwerere Lasten Euch aufzuburden, um die schwere Last, Die leichter drückte, abzuschütteln, solcher Berstrickung fühlt ihr euch wie Kinder fremd.

Apollo:

Ein Stlave lebt bei beiner Ginficht gludlich.

Hermes:

Wohl bem, ber beiner Einsicht nicht bedarf!

### IV

## Omphale

Ronigspalast in Sardes. Ein Ruhebett, ju deffen Seiten goldene Seffel. Madchen mit Epren und Schellentrommeln singen im Chor.

Die Mabchen:

Saht ihr Omphale heut? Wie eine Hindin schlank Streckt sie mannhaft die Knie, Wenn sie den Gast begrüßt, Daß er leuchtenden Auges Wähnt, er stünde vor Artemis!

(Omphale in hochgeschnurten Stiefeln mit dowenfell und Reule und König Dineus treten ein.)

#### Dineus:

Der Wut des Wasserstiers vergest' ich beinah, Wenn deine Madchen, große Königin, Mit hellem Jubel uns den Willfomm singen.

Omphale:

Laß beinen Rummer noch einmal mich hören! Schenkt beine Tochter bem brunstigen Gotte, Der sie umschnuppert, nicht wonnig Gehor?

Dineus:

Ein Wasserstier, o Königin! Sein Untlik Scheint zwar noch menschlich. Körperbau und Glieder Viel tierischer als in der Rinderherde.

Omphale:

Ist er ein Gott, tut ihm tierisches Aussehn Reinerlei Abbruch. Welch albernes Mädchen, Das sich vor tierischem Aussehn entsett!

Dineus:

Das Baterhers fühlt anders, Konigin.

Mein Thron, mein Volk, mein Land wird weggeschwemmt, Wenn Acheloos ich die Tochter weigre.

Omphale:

Dir also selber zur Rettung begehrst du Herakles' Hilse! Ziehn Kalydons Männer Treu ihren Fürsten nicht stolz in den Tod?

Dineus:

Wohl hundert fielen schon dem Ungeheuer Zum Opfer. Laß vor Herakles mich reden! Erbarmen fühlt er mit den Schwerbedrängten.

Omphale:

Opfre die Tochter zum Seil der Bedrängten! Sind wir uns selber zur Last oder sind wir Andern zu nüßen mit Liebreiz begabt?

Dineus:

War' Ucheloos Mensch, war' er ein Unmensch, Sie könnten sich befreunden. Welcher Vater Gibt einem Wasserstier sein Kleinod preis!

Omphale:

Bangt einem Weib vor der Liebe Gefahren?! Söchster Geschicklichkeit blindlings vertrauend Freut sich's, dem Stärksten gewachsen zu sein.

Dineus:

Wenn Herakles von dem Entsetzen hört, Das Dejaneira droht, noch diese Stunde Eilt' er nach Kalydon, sie zu befrei'n.

Omphale:

Herakles tanzt dir den lustigsten Dreischritt. Ruf ihn, Orteia! In Kalydon wimmern Hilflose Männer und Mädchen nach ihm.

(Eines der Madchen entfernt fich.)

Die Mabchen:

Saht ihr Herakles heut? Nosengeschmückt sein Haupt, Hochgeschürzt bis ans Knie Dreht er im Neigen sich. Reine kam ihm an Schalkheit, Ihm an Munterkeit keine gleich.

(Berakles, barfuß in kurzem Tänzerinnenkleid, einen Kranz aus Rosen im Baar, mit Spinnrocken und Kunkel tritt ein.)

Dineus

(wirft sich vor Perakles nieder):

Ein Wasserstier, der Flußgott Acheloos, Mit Grau'n, o Herakles, umstampft er, mit Berderben meine Tochter Dejaneira!

Berafles:

Wo rast bas Untier, baß ich's niederwerfe?!

Omphale:

Still, Sflave! Deine Berrin heißt bich ichweigen!

Dineus:

Wehrst du dem Belden, uns vom Tod zu retten!

Omphale:

Rehr' heim auf beinen unterwaschnen Thron!

Dineus

(vor Omphale Eniend) :

D Königin, erbarm' bich unfres Unglücks!

Omphale:

Der Staaterat ist geschlossen! Auf zum Tang!

Die Mabden:

Manner sind wie der Tau, Der auf die Blute fällt, Uns zur Wonne beschert, Bis sie der Krieg vertilgt. Uns behagt ihre Jugend, Nasch dann maht sie der Tod hinweg.

(Die Mådchen reißen König Dineus in ihren Wirbel, drangen ihn tangend hinaus und kehren auf ihre Plage zuruck.)

#### Derafles:

Laß mich frei! Und beschworen mit heiligstem Schwur Sei geschwindige Heimkehr in deine Gewalt, Wenn ich Kalydons Flur vom Verderben erlöst, Dejaneira vom Lode gerettet!

Omphale:

Nicht um von Taten erzählen zu hören, Gab ich mein Gold, das ich füssend erwarb. Nein, um vor Siechtum ihn sorglich zu wahren, Mir zur Verherrlichung hab' ich den stärksten Sklaven gekauft.

#### Berafles:

Deiner Lachsucht zulieb mit verstelltem Gemüt, Zur Verhöhnung des Mannes wie ein Mädchen gepußt — Reine tiefere Schmach übersteht mehr mein Herz Mit der äußersten Wucht seiner Schlagkraft!

### Omphale:

Glücklich der Sklave, der unter der Liebe Friedlichem Joch vor Erschöpfung sich krümmt! Drängt's dich zu ruhmvollen Laten, du kannst sie Frei dir erkämpfen in Werken und Künsten Geistiger Kraft!

#### Herafles

(von den Mädchen umringt):

Wer erbarmt fich des jammernden Menschengeschlechts, Wenn Prometheus gefesselt am Raufasus sibhnt, Wenn von Weibern entfraftet sich herafles duckt! Wer erlöst und beschirmt Dejaneira!

Omphale:

Liegt Dejaneira so heiß dir am Herzen? Mådchen, entfernt euch! Nach Omphale schmachtet Herafles! Laßt mir den Stlaven allein!

Berafles:

Nicht nach Omphale schmacht' ich! Mit Grausen erfüllt Mich der stahlharten Glieder geschäftige Huld. Ich veräbscheue Omphales Körper!

(Die Madchen tangen singend hinaus.)

Die Madden:

Freudig beuget die Maid Ihrem Bezwinger sich. Ihr betörender Kuß Wird zum Gebieter ihm Und gebietet dem Weltall Wit der Keule des Manns bewehrt.

Omphale:

Warum so migvergnigt, Freund Serafles, Wo eitel Wonne nur bein Sflavenjoch?

herafles:

Dein Gatte, König Emolos, Omphale, Starb auch nicht, weil es dir an Wonnen fehlte.

Omphale:

Das alte Lied! Hat meines Goldes wegen Richt Emolos mich zur Königin erhöht?

Berafles:

Hast du nicht Emolos seines Thrones wegen So tief gestürzt, daß tot er liegen blieb?

Omphale (zornig):

Zuviel an Gold hab' Hermes ich für dich Bezahlt. Betrogen hat er mich mit dir!

Berafles:

Eurysteus nahm bein Gold nicht einmal als Entschädigung an, fo wenig zahltest bu!

Omphale:

Rein Sflavenhändler wollte Herafles Geschenft aus Furcht vor deiner wusten Rauflust.

Berafles:

Du fauftest mich, weil beiner herrschbegierde Rein freier Mann als Gatte mehr sich beugte.

Omphale:

Hatt' ich geahnt, wie rasch die Krafte dir Versiegen, nichts hatt' ich fur dich bezahlt.

Berafles:

Prahl', Dirne, nicht mit beinem reichen Goldschaß, Den bu burch uppige Buhlerei erwarbst!

Omphale

(die Arme emporreckend):

Die Buhl'rin spottet beiner Rraft! Wersuch's, Ob's dir gelingt, mich in die Knie zu zwingen.

Berafles:

Mit Weibern fampf' ich nicht. Hippolyte Starb felbst durch Ranke nur so jahen Lodes.

Omphale:

Der Buhl'rin Omphale mar an Gewandtheit Die Amazonenkönigin nicht gewachsen.

#### Herafles

(legt seine Bande ringend in die Omphales):

Dich ring' ich spielend nieder! Sieh dich vor, Daß ich im Scherz dir nicht dein Ruckgrat breche!

Omphale:

Brich mir mein Rückgrat, wenn du kannst! Froh wag' ich Mein Leben, mir die übermacht zu sichern.

Derafles:

Ergib dich meiner übermacht! Verrat dir Nicht jeder Muskel, wie ich deiner schone?

Omphale (höhnend):

Mit dir betrog mich Hermes, wie er mit Pandora einst den Spimetheus prelte!

Herafles (witend):

Jest schon' ich bein nicht mehr! Magst du zerbrochen, Zu Brei zerstampft zum Fraß ben Hunden dienen!

Omphale:

Noch riefst du deine höchste Kraft nicht auf. Soll ich Verachtung dir ins Antlig speien?

herafles:

Oh, Omphale, du bist das herrlichste, Das schönste Weib, so tief du mich erniedrigst.

Omphale:

Dem Schmeichler glaub' ich nicht. Ich ringe bich Zu Boden — wenn du's nicht noch einmal sagst.

Berafles:

Die Kraft, die ich in dir, o Omphale, Bezwinge, überwältigt mich als Schönheit!

Omphale:

Mich zähmt kein Schmeichelwort. So oft ich wieder Mich aufgebäumt, so oft mußt du's mir sagen.

Berafles:

Jett, Omphale — mag Kalydon verheeren Wer will — jett bleib' ich Sflave beiner Schönheit.

Omphale

(finkt in die Knie): Jest glaube ich, was ich fühle. Herakles,

Unüberwindlich, bandigt Omphale.

Herafles

(Omphale umfangend):

Bu Boden sinkst du, daß ich dich erhebe Bur Walstatt beines Siegs mit heißem Ruß.

# V

# Dejaneira

Ralpdon. Abend am Euenos. Bruftungsmauer, die das Flußbett verdeckt. Davor eine Tafel, hinter der Berakles und Dejaneira, an deren Seiten Althaia und Dineus ruhen. Bolk lagert umher. Gin Knabe schenkt Wein aus dem Mischkrug. Auf der Mauerbruftung sigend fingt der Sanger zur Epra.

# Sanger:

Weithin donnernd erdröhnte durchs falydonische User Schmerzgeheul, als dem tobenden Stier mit der Wucht seiner Reule Herafles eines der Hörner vom schäumenden Haupte herabschlug.

Volf

(fingend):

Beil Herakles! Heil Dejaneira! Beil!

Sanger:

Herakles aber weißleuchtenden Armes — dem Hochzeitsgesange

2 I I

Mangelt die Pracht noch der höchsten Vollendung — am Bart Acheloos

Unter sich schleifend durchstampft mit dem todlichen Knie das Genick ihm.

Volf:

Beil Berafles! Beil Dejaneira! Beil!

Sanger:

Ralydon preist seinen Retter, den Leichnam des wilden Zerstörers Druntenam Flußmit Erschauern betrachtend, und führt Dejaneiras Edle schwarzlockige Unschuld dem Helden als Braut in die Urme.

Bolf:

Beil Berafles! Beil Dejaneira! Beil!

Berafles

(dem Gånger gutrinkend):

Hoch überstrahlt durch den Ruhm des Gesanges der Sanger den Sieger!

Dejaneira:

Gern war' ich Lohn dir fur den mindren Ruhm!

herafles:

Bleib du bedacht, Ruhm meines Ruhms zu sein!

Dineus

(erhebt fich mit dem Becher):

Des ruhmgefrönten Dineus Herrscherhaus Hat heut den grimmen Erbseind Acheloos Nach ruhmreich langem Heldenkampf besiegt.

Bolf:

Beil Herakles! Heil Dejaneira! Beil!

Dineus:

Weil Herafles uns pflichtgetreu geholfen, Den überwundnen Lodfeind hinzuschlachten, Gebührt ihm unser königlicher Dank. Bolf:

Beil Berakles! Beil Dejaneira! Beil!

Dineus:

Drum geben unsre Tochter Dejaneira, Das heißumstrittne Rleinod Kalydons, Wir als Gemahlin Herafles zum Lohn.

(Dineus trinkt dem Bolk zu.)

Volf

(die Becher schwingend):

Beil Herakles! Heil Dejaneira! Beil!

Dejaneira

(zu Herakles):

Wie froh bin ich, bies Fest mit bir zu feiern!

Berafles:

Schwer hab' ich, Dejaneira, dich erkämpft.

Althaia:

Auch Acheloos fampfte lang um sie.

Dineus:

Biel tapfre Freier schützten sie vor ihm.

Dejaneira:

Dir, Herafles, fam feiner gleich an Rraft.

Althaia:

Sie waren dazu meist auch viel zu jung.

Dineus:

Shilt nicht, Althaia, unfres Alters Würde!

Herafles

(zu Dejaneira):

Erschlug bein Bruder Meleagros nicht Zwei eurer Oheime, weil Atalanten, Die er zur Braut erkor, den Sieg sie über Den Kalydonschen Sber streitig machten? Althaia:

Hilf, Dineus! Hilf! Ein Taumel fast mich! Hilf!

Dineus (zu ihr tretend):

Denk' heut, Althaia, unsres Sohnes nicht! Denk' beiner Brüber nicht! Dem gleichen Jähzorn

Zum Opfer sielen Sohn und Brüber dir.

Dejaneira:

Dh, Mutter, das an meinem Sochzeitstage!

herafles:

Dem Schwert erlag doch Meleagros nicht?

Dineus:

Der Jungling schrumpfte jah zusammen und Berblich. Genug! Rein Wort des Grausens mehr!

Berafles:

Wer weiß, welch tuck'sche Rrankheit in ihm rafte!

Dejaneira:

Raum noch entsinn' ich meines Bruders mich.

Dineus

(fehrt an feinen Plag guruck):

Wohl nirgends herrscht ein Königshaus auf Erden, In dem sich Greul nicht mancher Art ereignet. Vergessen sei's! Wir priesen Herakles Nicht jubelnd noch genug für unsre Nettung.

Herafles

(dem Sånger winkend):

Frohlicher Sanger, komm, setz' dich zur Seite mir! Greif in die Cither, daß Wohllaut mein Ohr umkost! Sing deine Liebe!

Sing mir von Stunden glückseliger Trunkenheit!

#### Dineus

(dem Knaben winkend):

Blutjunger Knabe, wir sind dem Verdursten nah! Ift schon dein Mischkrug des funkelnden Weines leer? Füll' meinen Becher!

Streck' dich aufs wohlige Lager und trink mit mir!

Sänger

(fich zwischen Berakles und Althaia niederlassend, zu Berakles):

Vergiß den Mißflang Prahlender Sitelfeit! Verscheuch die Grillen, Heut ist dein Hochzeitstag!

Des Feiglings lüge tilgt ein Windhauch, Aber Unsterbliche ziert ihr lächeln.

herafles:

Bar' boch Prometheus nur erst frei von Retten!

Rnabe:

(sich zwischen Defaneira und Dineus niederlaffend, zu Defaneira):

Der Königstochter Lachender Kindermund Erweckt des Knaben Zagende Lusternheit.

Voll Ehrfurcht stumm die Blide senkend Möcht' vom Verbotnen er heimlich fosten.

Dejaneira:

So heitres Lob noch brachte mir fein Tag!

Rnabe

(sich aufrichtend, schwärmerisch):

D Herakles! Lieh mir mein Mund die Worte, Zu kunden, was die Brust durchwogt! So herrlich, So unerreichbar hoch wie du wird nie Ein Vorbild bis zum späten Tod mir leuchten. Dineus:

Trankst du des dunklen Weines nicht zuviel?

Rnabe:

Dir nachzustreben, Herakles, nach bir Bedrängte mit erprobter Kraft zu schützen, Gleich dir des Überwundnen nie zu spotten, Ersteh' ich brünstig von den Göttern mir.

Dineus

(ihn niederziehend):

Dir, Knabe, tut ein sanfter Schlummer gut.

Althaia

(zum Gånger):

Wie lang schon lernt' ich gern die Cither schlagen! Willst du in deiner Kunst mir Lehrer sein?

Dineus:

Allthaia, hute dich vor meinem Zorn!

Althaia:

Riefst du den Knaben nicht an deine Seite?

Dineus:

Soll ich den Grund bekennen meines Unmuts?

Althaia:

Ich schweige. Schweigen ist ber Frauen Los.

Dejaneira

(jum Rnaben):

Was schüttest du mir Wein aufs Hochzeitskleid?

Herafles

(zornig):

Schweig, Dejaneira! Goß der Anabe Wein Aufs Brautkleid dir, du konntest sein Versehn Am Hochzeitstage wahrlich mir verschweigen! Dejaneira:

Ziemt Beimlichkeit vor meinem Gatten mir?

Herafles

(jum Knaben):

Tritt her zu mir!

(Der Knabe tritt vor die Tafel.)

herafles:

Des Knaben Ungeschick

Verbient gestraft zu werden. Nimm den Schlag.

(Herakles gibt dem Rnaben einen leichten Schlag auf die Wange. Der Rnabe vershüllt sein Gesicht und taumelt. Plöglich reißt er eine Waffe vom Tisch, ersticht sich und sinkt tot zu Boden. Alles fährt entsest empor, Dämmerung bricht herein.)

Volf

(gedampft):

Weh Herakles! Weh Dejaneira! Weh euch!

Herafles

(uber den Rnaben gebeugt):

Wach' auf! Wach' auf! Konnt' ich in beinen Korper Mein Leben full'n! Erbarm' dich mein! Wach' auf!

Dineus:

Den weckt fein Rutteln! Fluch der Greueltat, Unmund'ge Kinder in den Tod zu peitschen!

Althaia:

Miemals vertrau' die Tochter dem als Weib ich, Der so mit blühnden Menschenleben rast!

Dejaneira:

Dh, Mutter, denkst du Meleagros' nicht?!

Herafles

(den Knaben fofend):

Hab' Mitleid! Laß arglistig nicht die Seele Entstattern! Wirf den Blick auf mich! Bleib warm! Dineus:

Mein Rat ist, daß du Kalydon alsbald Den Nücken wendest. Eragt den Knaben fort!

Herafles

(den Knaben umfaffend):

Ich herze dich, bis froh du wieder atmest!

Dineus:

Entreißt ihn ihm, daß er ihn nicht entweiht! (Der Knabe wird fortgetragen.)

herafles:

Folg' ich bem Rnaben in ben Tob? Entflieh ich?

Dejaneira

(wirft sich ihm an die Bruft):

Nicht ohne Dejaneira, deine Gattin!

Dineus

(Dejaneira Berakles entreißend):

Du bleibst bei uns! Fur einen murd'gern Sidam!

Berakles:

Ist die mein Weib, die schon am Hochzeitstage So tief mich beugt, mich so mit Fluch belädt?

Althaia:

Vernimm bein Schreckenslos aus seinem Munde!

Dejaneira:

Ich laffe nicht von ihm, und sei's mein Tod!

Althaia:

Vom Morder willst du Mitleid dir erbetteln?

Dejaneira

(sich ihrer Mutter entwindend):

Althaia! Starb dein leiblich Kind, mein Bruder, Starb Meleagros nicht durch deinen Zorn Getötet?! Du schiltst meinen Gatten Mörder?!

Althaia:

Bring, Dineus, mich hinweg. Das Kind, bas so Zur Mutter spricht, ist nicht mehr meine Tochter.

Dineus

(Althaia wegführend):

Dein königlicher Vater, Dejaneira, Besiehlt dir, unverzüglich uns zu folgen.

Dejaneira:

Mein Gatte ist mein herr, ber mir gebietet.

Volt

(laut):

Weh Herakles! Weh Dejaneira! Weh euch!

(Während die Nacht anbricht, leert sich der Plag von Menschen bis auf Berakles und Dejaneira.)

Berafles:

Laß mich allein! Was ich für dich empfand, Ift hin. Mir graut davor, dich zu berühren!

Dejaneira:

Aus Jugend und aus Dummheit, Herafles, Hab' ich gefehlt. Wie konnt' ich ahnen, folch Unsel'gen Jammer über uns zu bringen.

herafles:

Aus meinem Herzen, Natternbrut! Hinweg! Wie sehn' ich mich nach Omphale zuruck!

Dejaneira:

Dein Wort bedeutet Tod. Dort geht der Weg Zum Elternhaus. Der Tod versperrt ihn! Frei ist Der Weg mit dir nur! Nichts begehr' ich als Dir folgen dürsen. Herakles, vergib mir! Berafles:

Mit Selden rang als Seld ich. Nie noch ward mir Mein Seldentum in eigner Brust erwürgt.

Dejaneira:

Noll' nicht die Blicke über mich hinweg! Was tat ich? Hab' ich etwas, was nicht dir Gehört? Du willst mich von dir stoßen. Bleibt Mir andre Wahl als jäher Tod, armselig Wie, Herakles, ich dir zu Füßen wimmre!

Berafles:

Wie sehn' ich innig nach Sippolyte, Der Amazonenkönigin, mich zurück!

Deianeira

(erhebt sich und schmiegt sich an ihn):

Sie war so dumm, so jung wohl nicht wie ich, Die Königin. Ist meine Jugend so Verachtenswürdig, dir so ganz verhaßt?

Berakles:

Genau so starb durch deine Schuld der Anabe, Wie der Lapithenkampf entbrannte, als Un ihrem Hochzeitstag Hippodameia Sich vom Zentaurenvolk mißbrauchen ließ.

Dejaneira:

Nie soll, was Mann, was mannesähnlich wäre, Je mehr mein Auge streifen außer dir.

herafles:

Des Weltalls Wege stehn den Menschen offen. Verwehren kann ich meine Spur dir nicht.

Dejanetra (niederfinkend):

Inbrunft'gen Dankes fuff' ich meinen Gatten, Dem allgewalt'gen Berakles, die Sande.

Volf

(in der Ferne):

Weh Heratles! Weh Dejaneira! Weh euch!

# Zweiter Aft

## VI

# Nessos

Waldfaum am Ufer des Euenos. Perakles und Dejaneira treten aus dem Wald.

Berafles:

Sochwasser, Dejaneira! Der Euenos Walt fich verheerend über fein Gestade.

Dejaneira:

Auf grünem Ufer seines Tosens froh Laß rasten uns, bis sich die Flut gesänstigt.

Berafles:

Denfst du des Knaben nicht, des jäher Tod Bom heim'schen Lager Ralydons mich treibt?

Dejaneira:

Des Knaben brechend Auge, Herafles, Ließ mich, wie ich bich liebe, schaudernd fühlen.

herafles:

Nur scherzend straft' ich ihn, weil er dir Wein Aufs Kleid geschüttet. Lautlos sinkt er hin.

Dejaneira:

Lebt, Eltern, wohl! Gespielen, lebet wohl! Dein Schickfal, Herakles, ward nun auch meines.

Berafles:

Ich such' uns durch die Wogen gunstige Furt. Dich halte dann der Fahrmann über Wasser.

Dejaneira:

Verweile, Herakles. Blick' nicht so finster. Weich schwillt das Gras. Ward ich dir schon zum Abscheu?

Berafles:

In Crachis weiß mir König Keny Rat, Wie dumpfer Blutschuld rasch ich mich entsühne.

Dejaneira (mit Trånen kåmpfend):

Weit ist ber Weg nach Trachis. Soll'n gepeitscht Wir von Erinnyen bis Trachis feuchen?

Herafles
(ruft):

Wo bist du, Fahrmann?! Nessos! her zum Flusse! he, Fahrmann! Muß am Ohr ich dich herbeiziehn?

Messos

(kommt gahnend aus dem Bald):

Was soll bein Larm! Wozu das Brausen des Euenos überbrüllen! Dein Geheul Rebst Schos Spottruf legt den Fluß nicht trocken!

Serafles (ihn tätschelnd):

Maul halten! Trag mein Mådchen durch den Strom! Ein fluger Gaul! Für Herafles' Gemahlin Ist auch das flügste Noß nicht flug genug.

## Dejaneira:

Nie ritt ich noch auf eines Menschen Rücken. Ist gar des Pferdes Körperkraft dem Menschen Verliehn, wie werd' ich mich des Reitens freu'n!

Messos:

Wohl trug ich Königinnen schon hinüber. Sie waren alt und sett. So jung wie du Stieg nie ein Mädchen noch auf meinen Rücken.

herafles:

Ihr scheint mir handelseinig schon. Berührst du Des Mädchens Leib, solang dich frechen Unhold Mein Mädchen reitet, totet dich mein Pfeil.

Dejaneira:

Trag du mich selbst hinüber, Serafles! Halt dem Verderben deine Kraft nicht stand, Ertrinken wir umschlungen in den Fluten.

herafles:

Haltst meines Körpers Kraft du für geringer Als die des Pferdebastards, dann betreibst du Wohl gern sein Fährmannshandwerk auch mit ihm!

Messos:

Mordgieriger Narr. In Wogenprall und Ansturm Soll ich dein Mädchen über Wasser halten Und soll den Leib des Mädchens nicht berühren?!

Berafles:

Mit beiden Armen deine Brust umflammernd, Mit beiden Fersen deine Flanken spornend, Sist Dejaneira fest genug auf dir.

Dejaneira:

Die steig' ich auf dies Untier! Streift vor Angst

Mein Mund im Wellenandrang seine Schulter, Zeihst du mich schon verwegner Buhlerei.

Ressos:

Ich trag' dein Madchen nicht hinüber! Gegen Des Stromes Wüten wag' ich Leib und Leben, Und soll's noch wagen gegen deine Wut?!

herafles:

Schon wieder find' ich euch im Einverständnis! Der Treue meines Weibes will so fest ich Vertrau'n wie auf des Knechtes Tüchtigkeit.

Dejaneira:

Vertrieben aus dem Vaterhaus, der Falschheit Verdächtigt vom Geliebten, stürz' ich mich Am besten gleich fopfüber in die Flut!

Resson 8

So anmutvoll wie du, wirst du geehrt, Beschützt, wo sittenfrohe Menschen wohnen. Was läufst du dem gespreizten Rausbold nach?

Herafles (betend):

Laß, Water, laß mein hirn sich nicht von neuem Umnachten! Schwarz entsteigt dem Abgrund, was Ich Megara und meinen Kindern tat!

Dejaneira (bittend):

Sei freundlich, Herakles! Nastlose Kämpfe Verdüsterten dein Herz. Leilt Desaneira Nicht dein Geschick, den Sinn dir aufzuheitern?

Dessos:

Geduld, Verehrter! Werd' ich nur erst herr

Der eignen feigen Scheu, dann schlag' ich bir Mit wuchtigem hinterhuf ben Schabel ein!

Herakles:

Dich Wechselbalg zerschmettr' ich, wenn du nicht Gehorchst! Du, Dejaneira, magst den Weg, Wenn du dich sträubst, zurück zum Vater nehmen.

Dejaneira

Laß troftlos uns den Trauerritt beginnen!

Nessos

(niederkniend):

Gern knie ich nieder, daß du leichter aufsteigft.

Herafles

(zu Dejaneira, die aufgestiegen):

Starf' bich mit fraftigem Trunf jum ftolgen Ritt!

Dejaneira

(ihm die Rurbisflasche reichend) :

Mich durstet nicht. Starf' du bich, Berafles.

Nessos

(sich aufrichtend):

Dft hob ich schwerere Lasten frohern Muts.

Herafles

(opfernd):

Dem Vater in den Hohn! (Trinkend) Schlecht mundet's mir, Solang noch unrein ich zu Taten nicht Begnadet. (Nessos die Flasche reichend)

Reg' bir du ben durstigen Schlund!

(Er wirft sich in den Fluß)

Schaum' an ben Schenkeln empor, Euenos! Besprift' mir bie Stirne

Mit frischtosendem Gischt! Bei, wie die Luft fich ermannt!

Alles vergift sich im Kampf, betäubt schweigt die Wut der Erinnyen! Angst vor fernzuckendem Strahl neuer Verschuldung versliegt!

(Er entschwindet dem Zuschauer.)

#### Dejaneira

(Berakles mit den Blicken folgend):

Weh! über deinem hochragenden Saupt, wie auf Wasser sich Wasser Türmen! Nun ist er dahin. Jest greift zum Simmel dein Arm! Mir schenkten Götter die Glut, dich zu fräftigen. Tummle, dich Fährmann!

Wild von den Strudeln gepeitscht, war' ich dir traut schon vereint!

Messons:

Mir willst du traut vereint sein? Dazu braucht es Der Strudel nicht. Ich bin gepeitscht genug!

Dejaneira:

So meint' ich's nicht. Ich meine Herakles, Nicht dich! Trag mich zu Herakles hinüber!

Messon 8 (trinfend):

Wenn Herakles, nicht mich, du meinst, dann reize Mit schlanken Schenkeln Herakles, nicht mich!

Dejaneira (ibn svornend):

Die Fersen geb' ich dir, daß du mich hurtig 3u herakles hinausträgst, seiger Fahrmann!

Nessos:

Zentauren, von Bacchantinnen geritten, Sollft du nicht gleich bem Schaf die Lenden schurzen!

Dejaneira:

Schenk' der Zentaurin beine Brunst! Setz' über Den Fluß! Dann troll' dich zur Zentaurin heim!

Messos

(Dejaneira umfassend):

Mehr graut als vor dem lästigen Pferdeschweif Mir vor den steifen Gliedern der Zentaurin!

Dejaneira
(schreit):

Hippodameia! Nie duld' ich die Schändung, Die dich aufs Brautbett riß!

> (Die Euft ertont) Was klingt in Luften?

Reffos (greift sich an die Bruft):

Sein Pfeil! — Steig ab! — Mit Neffos ist's vorbei. Des Todes Köder, Mädchen, war dein Schoß. Hätt' ich dem Wüterich doch die Hand geleckt! Schon dämpft der Hydra Gift des Herzens Schläge.

Dejaneira (ist abgestiegen, jammernd): Zur Freude wähnt' ich Unglückselige mich Wit Huld begabt, und bringe Word und Tod!

Ressos:

Spar' deine Trånen, Kind. Dir zürn' ich nicht. Beklagenswürdig, wie du heut schon bist, Spar' deine Trånen künst'gem Jammer. Dich Trifft keine Schuld. Wie viel an Leid und Gram Steht dir bevor, wenn seine Liebe sich In Haß und Rachsucht wandelt. Glaub' mir, Kind, Du dauerst mich mehr als ich selbst. 11m mich Ist es nicht schade. Was stirbt hin? Die plumpe Last des Geborenseins. Ein übergriff Ins freudestolze Weltzlück der Herven

Aus ist's! — Noch eine Spanne! — Rug' ich sie, Wor grauenvollfter Dual bich zu beschützen.

Dejaneira:

Welch Schrecknis droht?! Ift's Herakles, mein Gatte Dem neid'sche Götter Qual und Grauen ruften?

nessos

(sein Blut in der Kurbisflasche auffangend): Euch beiden! Dir und ihm! Mein Herz steht still. Doch mard dies Blut durch deines Gatten Pfeil Und durch der Hydra Gift zum Zauber, ihn Un dich zu ketten, wenn der Rachelustige In deiner Feindin Armen deiner spottet.

Dejaneira:

In andren Liebesarmen Herakles?! Du lügst! Das tut er nie, solang ich lebe!

Messos

(Dejaneira die Rurbisflasche reichend):

So sicher tut er's wie ich sterbe! Wie Dein Reiz, du schönes Kind, verblüht! Dann tränke Mit diesem Saft sein Unterkleid, das dicht auf Der Haut er trägt. Sobald es ihn umschmiegt, Ist er an Herz und Leib dein eigen. Mag er Dich wollen oder nicht, er kann nicht anders.

Dejaneira (unter Tranen):

Er kann nicht anders?! Innigen Dank, du armer Zentauer, für die reiche Gabe. Glaub' mir, Dein Leben schenkt' ich dir für deinen Lod, Könnt' für dein Blut ich dir dein Blut bezahlen.

Messond):

Für beine Gute, frommes Rind, behalte

Mein Blut. Im Schlamm entgleitet, was mit Staub, Mit Schweiß beschmußt seit fargem Kindheitsjubel Nur Mithsal war und Achzen. Reine Freude Jahraus, jahrein, solang bas Herz noch schlug, Glich ber, burch beines Pfeiles Gift zu sterben, Im Tode dein gedenkend, Herakles!

## VII

# Role

Die aufgehende Sonne bestrahlt die rauchenden Trummer der Burg Dechalia und Segel und Maften eines frifd bewimpelten Schiffes, das an der Rufte Euboias liegt.

### Lichas

(mit Belm und Panger des Eurytos): Jest, Lichas, bleib auf beiner Sut! Der Schlachtlarm Hat ausgetobt. Dechalia raucht in Trummern. Erfchlagen Eurntos famt breien Sohnen. Im Urm des Herakles vertrauerte Die blonde Jole als Siegesbeute Die wehe Nacht. Auf beiner Sut, Freund Lichas! Rein Sieger schlürfte so ben Blutpokal Der Rache bis jum letten Tropfen. Welchen Genuß schlürft Berakles daraus? Wo birgt sich Der Tollheit Sinn? Was nutt es ihm? Wer ihm Um nachsten steht, scheint schlimmer jest bedroht als Sein Tobfeind. Lichas, bleib auf beiner Sut! (Bor dem Zelteingang)

Auf, Herakles! Die Sonne steht am Himmel! (Berakles tritt aus dem Belt.)

Berafles:

So gräßlich wie die tränenvolle Nacht War nicht der blutige Tag, der ihr voranging. Lichas:

Besiehl, o Herr, was mit den Kriegsgefangnen Geschieht. Dumpf sitternd harr'n sie deines Urteils.

Berafles:

Wie rächerisch mich selbst ertrotte Notwehr Zersteischt! Dh, welche Qual ist's, Mensch zu sein!

Lichas:

Bur Freude war das Mädchen schlecht erkoren, Dem gestern erst den Vater du erschlugst.

herafles:

Die Qual zu lindern, die im Lauf der Jahre Sein Hohn in mir gehäuft, starb Eurytos.

Lichas:

Dann juble deinem Gluck ins Antlig! Freu' dich Erneuter Wohlfahrt! Seg' der Wut ein Ziel!

Berafles:

Wann ruht die Menschheit, meine Wut zu schüren, Un ihr die Kraft zu stählen, Mensch zu sein!

Lichas:

Soll sich der Mensch an dir ein Beispiel nehmen, Dann dienst du, Herakles, der Menscheit schlecht.

herafles:

Welch Gluck, ihr Vorbild sein! So traumt' ich's, bis Der Fluch mich traf, ihr Strafgericht zu werden.

Lichas:

Als blinde Rache deutet sich der Mensch Dein Strafgericht, lehrst du's ihn nicht enträtseln.

herafles:

Nicht Einsicht nützt dem Menschen. Ihrer lacht er. Erlebnis nur zwingt ihm Vollendung auf.

Lichas:

Den Feind mag grausam beine Tat bekehren. Den Freund, den du dir wählst, laß Milbe fühlen.

Berafles:

Begreif' ich selbst, was mich, den Schreck des Feindes, Zu nichts als Notwehr zwingt, wo heiß ich liebe?

Lichas:

Wen du aus Liebe mit dem Tod bestrafst, Der freut sich nie des Nußens deiner Strafe.

Berafles:

Wo Elternmord und Kindermord sich paaren, Mag einmal Elterntod ben Kindern frommen!

Lichas:

Das Herz der blonden Jole schlägt froher Dir nicht nach ihres Vaters Tod entgegen.

Berakles:

Mir nicht! Das sprichst du wahr! Ihr fünft'ger Gatte Erbt Wohlfahrt aus der Qual, in der ich stohne.

Lichas:

Maß' dir des blinden Schieksals Schreckensmacht Nicht an! Wer hat als Schieksal dich berufen?

Berafles:

Maß' ich's mir an? Reiß es mir aus der Brust! Froh wie ein Kind will ich dir ewig danken.

Lichas:

Gern riff' ich beinen Wahn bir aus ber Bruft, Bin boch ich felbst bes Lebens nicht mehr sicher!

herafles:

Lehr' mich, wie ich nicht Schickfal bin. Den Weg Des Menschen zeig' mir, der sein Schicksal meistert! Lichas:

Ich weiß den Weg nicht. Laß, o Herr, mich horen, Was mit den Kriegsgefangenen geschieht.

Berafles:

Führ' sie mir vor! Mein Schicksal meistr' ich, zeigt sich Ein Weg nur, in den Rücken ihm zu fallen.

(Lichas legt Helm und Panzer des Eurytos ab und entfernt sich.)

Herafles

(vor dem Zelteingang):

Auf, Jole! Die Sonne steht am himmel! (Jole tritt aus dem Belt.)

Berafles:

Seit zuerst in des Vaters Palast ich dich sah, Schon von Lusten umschmeichelt ein adelig Kind, Wich die Liebe zu dir Selbst in tosender Feldschlacht mir nicht aus der Brust.

Jole:

Antwort fordre nicht. Betäubt ermangle Ich des Lauts, erblicke noch des Vaters, Noch der Brüder offne Todeswunden, Unterliege noch des Mörders Schändung.

Berafles:

Deine Brüber noch atmeten freudig im Licht, Deines Vaters gedachte kein flammender Zorn, Seinem Wortbruch zum Troß, Hättest du meine Werbung nicht kränkend verschmäht.

Jole:

Wenig Schuld trifft mich an der Geliebten Grauenvollem Untergang. Bewundernd Weinem Vater, ihm mit jeder Regung Zugetan, erfüllt' ich seine Wünsche.

#### herafles:

Deines Vaters zu denken in Trauer und Scham, Ich vergönn' dir den Trost. Dafür tilg' du die Schmach Aus der stöhnenden Brust.

Dann befiehl mir als Herrin, statt Stlavin zu sein.

Jole:

Sklaventum ist mein Geschick. Ich klag es Nicht, seit Water mir und Brüder sielen. Dich, davor bin ich bewahrt, daß freundlich Je ein Blick dich beiner Sklavin trafe.

Berafles:

Willst du Königin sein in Dechalias Reich, Dann entheb mich der Qual, sprich das göttliche Wort, Daß du Herakles liebst! Allen Wahnwiß verscheucht unerschöpfliches Glück.

Jole:

Weh, der Helm des Vaters, weh, sein Panzer! Die Gestalt des Helden draus entschwunden! Ist es mir vergönnt, euch noch zu kussen, Heb' ich nimmer mich von dieser Erde.

(Jole fußt Panger und Delm, Lichas tritt auf.)

Lichas:

Die Kriegsgefangnen nahn. Ein grauser Saufen Bon Elend. Jammernd schleppen sie ein Leben, Dem nirgends her noch Morgenrote schimmert.

Berafles:

Wenn sich Jole liebend als Weib mir vermählt, Sind sie frei ihrer Fesseln. Wohin es sie lockt, Lenken Alle in Frieden die Schritte.

Jole:

Morder und Schander, verlangst von dem Weib du

Liebe, dem jedes Gefühl für Lebendige Du in Entsetzen, in Grauen verkehrt?

Lichas:

Laß, Herakles, das Mädchen sein Verständnis Erst sammeln. — Du bedenke, Jole, Rein Lichtstrahl scheint vergänglicher als Großmut!

Derafles:

Hor' noch einmal mein Bitten: Berstockten Gemuts Untergrub Dejaneira mein Glück, meinen Stolz. — Schenkt Genugtuung mir beine Liebe?

Role:

Beimtuckisch soll ich ein Glück mir erschleichen, Das auf das Unglück der Fremden gebaut ist? Nimmer im Leben verlockst du mich so!

Lichas:

Wem sich die Wahl zeigt zwischen Sklavenschande Und Fürstenruhm, von dem kann niemand fordern, Daß er aufs Necht des Fremden sich besinnt.

herafles:

Im beglückenden Quell, im erfrischenden Licht Muß ich baden. Reich' freundlich die schneeige Hand Deinen Kämpser von neuem zu weihen.

> Jole (sich erhebend):

Siehst du nicht, daß du Unmögliches forderst? Hat dir die Nacht nicht erwiesen, daß Reinem Wohlfahrt erwächst aus dem schaurigen Bund?

Lichas:

Fast scheint mir Herakles bedauernswürd'ger Als Jole, so tief ich sie bedaure. D qualvoll trauriges Vermittleramt! Beratles:

Wenn du Herakles' Gnade aus Starrsinn verwirfst, Gegen eigenes Wohl, gegen meines dich stemmst, Brauchst du nimmer auf Schonung zu rechnen.

Jole:

Himmlische Botschaft, bei dir nicht auf Schonung Nechnen zu mussen! Dann hoff' ich den Lod mir, Wie meinen Vater, den hehren, er traf.

Lichas:

Besinn dich, Mädchen! Sag' zu allem Ja, Was Eisersucht ihm eingibt. Labung suchend Nimmt froh er schon dein Wollen für die Tat.

> Jole (erschauert). Herafles:

Dann vernimm aller Schrecknisse Schrecknis! Dich sührt Als Gefangene Lichas, den Armsten gesellt, An den Hof Desaneiras nach Trachis!

Jole:

Seltsames Schrecknis! Aus Rachsucht ersonnen Klingt es fast lieblich der furchtlosen Sklavin. Leicht ist ein Zürnender nicht zu verstehn.

Lichas:

Entsexlich wird der Weg der Königstochter, Zieht mit der Schreckensbeute sie nach Trachis.

(Winkend)

Ihr, die nicht sterben wolltet, her zu mir! (Gefangene schleppen sich her, mit den Sandgelenken an eine einzige lange Rette geschlossen, deren Ende nicht sichtbar iff.)

Die Gefangenen (im Auftreten):

11nd der Sonnenwagen steigt in des Uthers Wolbung,

Nie führt er uns einen freudigen Tag mehr herauf!
(Jole wird von Lichas in der Mitte der Kette festgeschlossen.)

Berafles:

Empfangt denn für Entwürdigung euren Lohn, Du schwarzgelockte Dejaneira und Du blonde Jole! Was tausend Worten Euch zu ersparen nicht gelang, das nehmt ihr, Sobald's geschah, als das, was euch gebührt, Und seid noch froh, daß ihr's so gut getroffen. — Wein Schiff! — So freud- und ruhmlos ist kein Kamps Wie der um schlichte Menschenwürde. Kräste Verschlingt der Kamps, sie reichten aus, Prometheus Vom Kaukasus zu reißen! Uh! Prometheus! Dich zu befrei'n, gelingt nur höchstem Ringen. So sall' ich der Umstrickung in den Kücken, Die Tatenfreude aus der Seele mir Versattes entsernt sich über die Höhe dem Schiff entzegen.)

Die Gefangenen (im Abgehen):

Und der Sonnenwagen versinkt in des Meeres Brandung, Nie flammt sein Rad einer freudigen Nacht mehr voran!

# VIII

# Prometheus

Böchster Gipfel des Raukajus. Die Morgensonne bescheint den Felsen, an dem Prometheus festgeschmiedet hängt. Perakles mit Bogen und Röcher neben ihm.

Prometheus:

Siehst du am Horizont den Pontos schimmern? Vor vielen Menschenaltern sah die Argo Ich dort gen Kolchis segeln. Freilich mußt' ich Noch nicht, daß es die Argo war. Mir stach Das prächtige Griechenfahrzeug in die Augen. Erst Hermes, der sie vom Olympos sah, Erzählte mir, daß es die Argo war.

Derafles:

Hat Hermes dich hier oben heimgesucht?

Prometheus:

Von Zeus gesandt erschien er, mein Geheimnis Mir zu entlocken. Meine Worte waren: Der Herrscher Himmels und der Erde schenke Mir meine Freiheit. Mein Geheimnis schenk' ich Dafür zum Dank ihm. Nenn' ihm dein Geheimnis, Dann schenkt er dir die Freiheit, riet mir der Geschmeidige Zwischenträger. Ich ersuchte Ihn drauf, mir länger nicht zur Last zu fallen.

Berafles:

Heut, wo der Himmelsvater dein Geheimnis Erfuhr, heut gibt er dir die Freiheit wieder.

Prometheus:

Gesagt hat er's. Glaubst du, er tut's? Als wir Nach dem Titanenkampf auf dem Olympos, Nachdem ich seinen Feind ihm unterworfen, Das Siegessest beim Nektar seierten, Schwur Zeus mir Dank auf Dank. Der Fels, die Eisen, Der Geier statten seinen Dank mir ab.

Berafles:

Die Kunde, daß er Thetis zu umarmen Sich huten muffe, wenn aus ihrem Schoß Nicht der Zerstörer seiner Herrschaft ihm Erstehen soll, gibt Zeus erneuten Mut,

Unbandigem Genuß fortan zu frönen. Deshalb mit einem Schwur, wie niemals ich Ihn noch vernahm, beschwor er deine Freiheit.

Prometheus: Und will mich das Geschlecht der Menschen wieder Drin unterweisen lassen, seiner Allmacht Zu spotten, es den Göttern gleichzutun?!

Berafles:

Erkannt hat der Gewaltige: Die Menschen, Die du erschufst, sind nicht mehr zu vertilgen.

Prometheus:

Dank, Schicksal, dir, daß sie nicht mehr zu tilgen, Durch nichts mehr auszurotten sind. Dafür Häng' ich hier oben gern, solang's ihm gut scheint. Der Schmerz von keinem Geierschnabel kommt Der Freude am Gedeihn der Menschheit bei.

Herafles:

Mein Wagenlenker klimmt den Fels empor. Mit ihm erspäht' ich, als wir angelangt, Des Geiers Jagdgebiet. Uns schien, daß täglich Er das Gebirge überstiegt, von Meer Zu Meer, und daß zu keinem heim'schen Horst Er seinen Flug zurücknimmt als zu dir.

Prometheus: Der Wollustling mag sich erleichtert fühlen, Daß bei Umarmungen er nicht wie früher Inmitten des Ergusses fürchten muß, Den eignen Mörder in die Welt zu seßen.

herafles:

Wodurch, Prometheus, ludst so unversöhnlich Du dir des Bligesschleudrers Rache auf? Prometheus:

Dadurch, daß ich an Macht ihm nicht gewachsen, Un Kunst ihm weitaus überlegen bin. Der blaue Schatten an der schroffen Felswand Dem breiten Zackenkamm zur Linken, um Die Hälfte reicht er noch zu hoch. Verkürzt Er bis zur Stufe sich, die schneebebeckt Des Felsens Höhe teilt, dann kommt der Geier.

Berafles:

So siehst du's Lag auf Lag und Jahr auf Jahr?

Prometheus:

Die Zeichen andern mit dem Lauf der Sonne, Doch seiner Stunde bleibt der Geier treu.

herafles:

Warn' zeitig mich vor ihm! Sein Aug' reicht hundert Mal weiter als das unsre, daß ich mich, Sobald du ihn erblickst, vor ihm verberge.

(Eichas mit Bogen und Röcher klimmt die Felswand empor.)

Berafles:

Willfommen, Lichas! War das Gluck dir hold?

Lichas:

Den strammsten Steinbock schoß ich aus dem Rubel, Zerlegt' ihn säuberlich und schob die Teile Uns Feuer. Bis im Abstieg wir den Plaß Erreichen, sinden wir das Mahl bereit.

herafles:

Wirf dich zu Boden, Lichas! Ruffe dem Gefesselten die Füße! Ist er's doch, Dem du des Daseins stolze Gunst verdanks! (Lichas tut es.) Prometheus:

Das also ist der Mensch von heute! Mein Geschöpf war selbstdewußter, eigenwilliger, Weil ich Pandora ihm vom Leib gehalten, Die abgeseimte, die ihm Epimetheus, Der Bruder, freudig in die Arme führte.

Derafles

(Lichas die Hand auf den Kopf legend):

Mein Wagenlenker. Seines Beistands möcht' ich Bei keinem meiner Werke mehr entraten. Mit unerschrockner Offenherzigkeit Nimmt der Gefährte mir des Überlegens Unsel'ge Arbeit ab. Mir ist, als spräche Wein eignes edlers Selbst aus seinem Mund.

Lichas:

Lob hort in solcher Sohe schwer sich an.

herafles:

Da er den Weg aus dem besonnten Hellas In dies Gebirge kennt, nahm ich den Jüngling Auch zur Besreiung des Prometheus mit.

Prometheus:

Von Zeus genarrt, läßt nach vergebner Mühfal Du dich von ihm den Weg hinab geleiten.

herafles:

Nur um das Werk mit neuer Kraft zu wagen!

Prometheus:

Siehst du den winz'gen Punft im Aether über Der diamantnen Firn! Das ist der Geier.

Berafles:

Nasch, Lichas, komm! Er hat uns langst erspäht.

(Perakles und Lichas verbergen sich hinter der Felswand.)

16 Wedekind VII

## Prometheus

(sieht dem sich nahenden Fluge des Beiers mit unerschütterlich ruhigem Blick ents gegen):

Reinerlei Zittern im ruhigen Spiegel der Seele Weckt mehr dein wachsendes Nahn, mein gestügelter Henker, Findest dein Mahl nicht durch kindisches Zucken gestört. Schlag in die Weichen die Fänge! In schmerzhaft gewohnten Wunden die fühllosen Krallen befestigend, reiße Dir aus dem Körper des Bildners das köstliche Fleisch!

Dicht ins Gesieder die lauernden Fange gezogen, Stößt du sie wuchtig hervor, gilt es Halt zu ergreisen, Wetterst ums Haupt mir der Fittiche rauschenden Schlag. Braust es im schallenden Ohr wie von Schwertern und Sensen, Wuß ich gewaltsam der tosenden Feldschlacht gedenken. Leicht sonst entglitt das Bewußtsein dem schaffenden Geist.

Euer gebenk' ich, ihr herrlichen Menschen. Erhabner Strahlt eure Schönheit, je näher der Unhold heranschwebt, Regungslos spreitend der flasternden Fittiche Glanz. Innig, o Mensch, wie sich Lapferkeit eint deiner Klugheit, Läßt aus dem Dunkel der Träume du lichte Gestalten, Noch in Jahrtausenden festlich bewundert, erblühn.

Schmerz, du gewaltiger Fördrer, wie stärkst du die Seele, Läßt nur für Größtes, für Mächtigstes freudig sie atmen, Sei auch vernunftlos der Feind, der gefräßig dich zeugt. Rostgänger, der an lebendiger Tafel sich mästet, Uhnst nicht im engen Gehirn, wer dich gastlich bewirtet . . .

#### Berafles

(erscheint mit gespanntem Bogen über der Felswand): Heut aber gierst du umsonst nach behaglichem Schmaus! (Perakles schießt einen Pseil ab, worauf die Eisen, die Prometheus um Bruft, Urme und Schenkel trug, drohnend in die Tiefe kollern. Berakles und Lichas treten vor und stugen Prometheus von beiden Seiten.)

Prometheus:
Befreit! Noch einmal schlägt die rohe Faust
Mich nicht in Retten. Der Gewinn verbleibt mir.
Dank, Herakles! Dem himmlischen Genüßling
War's Kinderspiel, den sinnend Schaffenden
Zu übertölpeln. Festgeschmiedet, wehrlos
Gemeiner Unvernunft zum Fraß geboten,
Hielt lang genug ich stand, auf deine Känke,
Der tändelnd du der Herrschaft Zügel führst,
Für ewige Zeit ein wachsam Aug' zu halten.
Durch Herakles befreit! Wie dank' ich's dir?
Was ist's, das dir zumeist am Herzen liegt?

Berafles:

Vom Kaufasus führt mich mein Weg ans Ende Der Welt, der Taten letzte zu verrichten, Die mir Eurystheus auferlegt: Den Töchtern Des Atlas drei der goldnen Apfel zu Entwenden, die der Wucherer als Pfand Begehrt, Unsterblichkeit sich zu erschleichen.

Prometheus:
Mein Bruder Atlas schafft die Apfel dir
Zur Stelle, nimmst inzwischen du die Last ihm
Der Himmelskugel ab. — Durch Herakles
Befreit! Getotet liegt, der Lag auf Lag,
Der Jahr auf Jahr an Menschensleisch gefräßig
Sich sättigte. Der Geier wird, ein Aas,
Wie's ihm gebührt, Aasgeiers Beutefraß
Dank sei dir, Herakles! Kein zweites Mal
Laß zu des Wolkensammlers Wohlbehagen
Ich durch Hephaistos mich in Eisen schlagen.

## IX

# Lichas

Borgebirge Reneion. hinter einer blubenden Wiese, auf der ein Altar errichtet steht, erheben sich bis zu einer steil ins Meer abfallenden Spize ansteigende Felsen. Auf dem Sockel des Altars prangen Becher, henkelgefäße, Schalen und Waffen. Knaben und Madchen, zum Wettlauf in kurze Gewänder gekleidet, schichten Holzscheite auf dem Altar und legen Opferstücke darauf. Zur Rechten und zur Linken blaft ein Madchen anmutige Weisen auf der Doppelstöte.

Hyllos:

Wie froh bewegt, geliebter Bater, schlägt mein Berg!

herafles:

Jest fehlt nur Lichas noch mit meinem Festgewand.

Hyllos:

Die liebe Mutter faumt nicht, zeitig ihn zu fenden.

Berafles:

Sahst du in Trachis das Gewand auf ihrem Webstuhl?

Hyllos:

Fürmahr das schönste, das die Mutter je gewirkt hat.

Berakles:

Verweilte sie mit solchem Fleiß bei ihrer Arbeit?

Sullos:

Manch Bild von beinen Taten woh sie in den Stoff.

Berafles:

Schon freu'n die jungen Rampfer fich ber Siegespreise.

Hullos:

Eilt atemlos nicht Lichas durch des Haines Schatten?

Herafles:

Er ift's! Er ift's! Mun kann bas Opferfest beginnen!

244

Lichas

(mit einem Bundel):

Versiegelt überbring' ich hier dein Festgewand.

Berafles:

Aufricht'gen Danks nehm' ich's als heiligen Siegespreis.

Lichas:

Vergib mir, Herafles, daß ich so lang verweilte.

Herafles

(das Bundel öffnend):

Fandst du die schone Dejaneira heitren Sinns?

Lichas:

Die Herrin lebt in Liebe ihrem Herrn ergeben.

Herafles

(das Bewand entfaltend):

Welch reiche Pracht ergött das Auge des Beschenkten!

Hyllos:

Hier seh' ich dich den Lowen von Nemea wurgen.

Herafles:

Des Diomedes Roffe führ' ich hier im Zügel.

Lichas:

Much mit der Sydra deinen Rampf erfenn' ich bier.

Herafles

(das Gewand auf ten Stufen des Altars ausbreitend):

Stolz leg' den Siegespreis ich zu den Siegespreisen.

Spillos:

Zum Wettlauf schüttle ich in meinem Helm die Lose.
(Er tut es.)

herafles

(nimmt eine handvoll weißer haare vom Altar):

Den altsten Zicklein schnitt ich ab bas Stirngelod.

Syllos:

Gib eine Strahne jur Erinnrung mir bes Festes.

Berafles:

Ich teil' es swischen dir und mir und meinem Freunde.

(Er verteilt das Stirnhaar.)

Lichas

(die Strahne bergend):

Das Haar bewahr' als Pfand in beines teuren Zutrau'ns.

Syllo8

(reicht feinen Delm herum):

Mun, Rinder, sieht das Los geschlofnen Auges!

Herafles

(nimmt einen Bedjer und eine Schale vom Altarfockel):

Des Siegers harrt der goldene Pokal als Preis.

Lichas

(den Pofal mufternd) :

Mit Weinlaub hat der Runftler ihm den Rand geziert.

Derafles:

Dies silberne Gefäß ift bes Besiegten Lohn.

Hnllos:

(nachdem er die gezogenen Lose geprüft):

Ein Knabe und ein Madchen laufen um die Wette.

(Der Knabe und das Madchen stellen sich mit vorgebeugtem Körper, den linken Fuß zudend vorgesetzt, vor dem Altar nach links gewendet auf.)

Berafles:

Un Leistungsfraft ber Glieder icheint ber Knabe reifer.

Lichas:

Behendren Rorpers scheint das Madchen mir dafür.

246

#### Spillos

(der durch leichte Schläge einer vorgehaltenen Gerte die Wettläufer jurndiges halten, die Gerte ploglich entfernend):

Bum Biel, wo heißersehnte Preise winken — lauft!

(Die Eaufer nach links ab. Eichas, Herakles und Syllos folgen ihrem Eauf mit den Blicken, als führte der Wettlauf die Kinder außen rings um den Zuschauerraum.)

#### Berafles:

Die schlanken Glieder bligen durch der Baume Grun.

## Lichas:

Leichtfüßig eilt das Madchen weit voran dem Rnaben.

## Spillos:

Mit Absicht spart die Kraft der Knabe bis zulett.

#### herafles:

Entschwunden hinter bichten Buschen find die Läufer.

# Spllo8

(feinen Helm schüttelnd):

Indessen misch' zum Ringkampf ich im Selm die Lose.

(Der Knabe eilt von rechts heran, erfaßt mit der vorgestreckten Rechten den Altar und sinkt ermattet auf den Stufen nieder.)

#### Herafles

(brudt bem Knaben den Becher in die Sande):

Dir ist als Siegespreis der Goldpokal beschert.

## Lichas:

Das Madden scheint gestürzt, so langsam hinkt's heran.

#### Herafles

(übergibt dem von rechts heranhinkenden Madchen, das fein emporgezogenes Rnie umspannt halt, die Schale):

Dir, Madchen, lohne diese Schale Gram und Schmerzen.

## Syllos

(feinen helm darreichend):

Bum Ringkampf ziehe jeder aus dem Helm fein Los.
(Die Rinder außer den Läufern ziehen geschlossnen Auges ihre Lose.)

herafles:

Dies goldne Stirnband sei bes ftolgen Siegers Bierbe.

Lichas:

Mit welchem Preisgeschenk beglückst du den Besiegten?

Berafles:

Mit diesem Gurtel, reich mit Silberschmuck beschlagen.

Hyllos

(nachdem er die Lose gepruft):

3wei Madchen sind es, die das los zum Ringkampf zogen.
(Die beiden Madchen stellen sich einander gegenüber.)

herafles:

Erst reicht die Sande euch, dann mag die Rraft entscheiden. (Nachdem sie sich die Bande gereicht, beginnen die Madchen zu ringen.)

Lichas:

Der Größren gludt es nicht, die Rleinre hochzuheben.

Hyllos:

Fast bringt die Rleinre jest die Großere ju Fall.

Lichas:

Jest stellen beibe gegenseitig fich bas Bein.

herafles:

Ins eigne Mark springt flugs ber Jugend Spannkraft über.

Hullos

(da die Mådchen zu Boden sinken):

Da liegen Beibe! Obenauf die Rleinere!

Lichas:

Db's ihr gelingt, die Größre in den Staub zu zwingen?
248

Derafles:

Wie sie sich malzen, wendet unfer Schickfal sich.

Lichas:

Die Größre obenauf wird leicht der Kleinren Meister.

Hyllos

(die Mådden trennend);

Die Rleinre fußt ben Staub. Beendet ift der Rampf.

Herafles

(zur Größren):

Nimm du den goldnen Stirnreif, den du schwer erkämpft.

Hillos

(den übrigen Rindern seinen Belm darreichend):

Bum Faustkampf zieht die Lose jest aus meinem Selm!

Derafles

(gur Rleinren):

Du schmucke mit dem Gurtel den geschmeid'gen Rorper.

Syllos

(nach Prufung der Lose):

Im bittren Faustkampf werden sich zwei Anaben messen.

(Die Knaben stellen sich einander gegenüber.)

herafles:

Den Sieger lohnt dies Schwert. Mog' er's in Ehren führen.

Lichas

(legt den Rnaben die Bande auf die Schultern):

Wir achten forglich drauf, daß feiner Schaden leidet.

Berakles:

Der schöngeschmuckte Schild sei des Besiegten Preis.

Hnllos:

Den ersten Schlag führt, wer das langre los gezogen.

(Der eine Knabe verfest dem andern einen Schlag gegen die Schlafe, daß er jurucktaumelt.)

Ihm drohnt der Kopf, als brauste Aiolos darin.

Lichas:

Vom Schlaf herab rinnt schmal bes Blutes teure Naß.

(Der Knabe ermannt fich, nimmt feine Stellung wieder ein und verfest dem andern einen derartigen Schlag, daß er zu Boden fturzt.)

Berafles:

Genug bes Rampfs! Den Sieg errangen beibe Rnaben.

Hyllos:

Wie aber, Bater, teilen wir die Preise aus?

Berafles:

3wei Schwerter nehmt, ihr tapfren Kampfer! Nehmt zwei Schilde!

Sullos:

Mun laß, geliebter Bater, uns jum Opfer Mit Mutters schönem Festgewand bich schmuden.

Berafles:

Erst streue Lichas noch bie heilige Gerste, Du aber spende Wein ben ewigen Gottern.

(Beide tun es. Die Floten verstummen.)

Derafles

(hinter den Altar tretend):

Ist auch das Opfer wohl bereitet? — Merk' dir, Mein Sohn, was deinem Vater diese Feier Bedeutet. Ueberwunden sind des Lebens Mühselige Tücken. Schmählichem Sklavensoch War ich verdammt, der Kräfte schönsten Teil Jahraus, jahrein zu opfern. Heute bin ich, Da ich der Freiheit goldnen Strand erklommen, Des Jochs entledigt, meiner Kräfte Herr. Spillos:

Daß du so herb, o Bater, leiden mußtest, Als sorgenfreie Jugend mir erblühte!

Berafles:

Nicht zu bedauern brauchst du mich. Längst zollte Das Schickfal reichsten Dank, am reichsten, als Es die Entfesselung des Menschenheilands Prometheus mir gewährte. Lichas, dir Gebührt an dem Gelingen würdiger Anteil.

Lichas:

Daß ich bes Werks teilhaftig werden durfte, Entgilt Ergebenheit dir bis zum Tod.

Berafles:

Dein treuer Sinn bedarf nicht der Beteurung.
Der Sieg indes, mit dem das Leben mich
Am innigsten beglückt, ist Weibestreue.
In sichrer Burg behütet Dejaneira,
Was an Gewinn die Welt mir zugestand,
Und für mein Dankgebet an Vater Zeus,
Das brünstig aus der Seele Tiefen steigt,
Wob sie ein Kleid mir, drin mich ihrer Liebe Erinnerung wie Maienhauch umfängt.
Jest, Hyllos, kleide mich in das Gewand,
Das du die teure Mutter weben sahst.

(Berafles wird von Dyllos mit dem Festgewand befleidet.)

Syllos:

Die Mutter mußt' es sehn, o Bater, wie Erinnerungsvoll ihr Festgewand bich fleidet.

Lichas:

Mir sei's vergonnt, dem Selden, eh' er opfert, Boll Dank des Feierkleides Saum zu kuffen.

Berbei, ihr Rinder, mit den Flammenbuschen!

(Die Kinder eilen mit brennenden Reifern herbei, die sie unter die Polzscheite steden, worauf die Flammen emporlodern.)

#### Herafles

(hinter dem Altar, betend, während sein Antlig mehr und mehr von Schmerz verzerrt wird):

Dank nimm, o Bater im Himmel, fur bluhendes Erdengluck! Schirme mich, Zeus,

Der Du ins Leben mich riefst!

ilber mir leuchte der Strahl deiner Gnade noch Jahr um Jahr!

# Lichas:

Vor welchem Wahnbild schauberst du juruck?!

Hnllos:

Dh, Bater, welch Entsegen packt bich an!

## herafles:

Auf der Brust, an den Schultern ein brennendes Weh! Mit dem Körper verwachsen das glühende Hemd! Von den Knochen das Fleisch Reißt sich los durch des Schmerzes verzweiselte Kraft.

#### Lichas

(ihm beispringend):

Laß bich bes tud'ichen Gemandes entfleiben. Füg bich vernunftig bem hilfreichen Freund.

#### Berafles

(den Felspfad empor zurudweichend):

Rühr' den Leib mir nicht an mit zersteischender Sand, Der du selbst mir das mordrische Rleid überbracht. Meinen Lodseind in dir, Der den Mordplan ersonnen, erkenn' ich zu spät. Lichas

(ihm nachdrängend):

Geistesumnachtung hat jah dich umfangen. Lechzend nach Blut legst du Sand an dich felbst.

Herafles

(ftrebt der Felsspige gu):

Im Verborgnen verröcheln! Im Kampf mit dem Lod Nur dein höhnisch frohlockend Gesicht nicht mehr schau'n, Falscher Hundesohn du, Den die Marter des jammernden Halbgotts ergöst!

Lich as (ihm folgend):

Feige nicht weich' ich bem Born bes Gequalten, Der meiner forglichsten Obhut bedarf.

herafles:

Da ich eben den Kampf mit dem Schicksal gewann, Da zum erstenmal frei ich zu atmen gewagt, Da schlägt Feuer ins Fleisch Und verheert meiner Glieder metallenen Bau.

(Berafles flüchtet hinter einen Felsblock.)

Lichas:

Halt' ich ihn jest nicht gewaltsam umklammert, Stürzt er vor Schmerz sich ins schäumende Meer.

(Lichas eilt Herakles nach.)

Hyllos

(auf halber Dohe flehentlich):

Gedenf', o Bater, der geliebten heimat! Der teuren Mutter denf', die deiner harrt!

## her afles

(erscheint auf der höchsten Felsspisse, Lichas\* mit den Armen umklammernd): In die zerschellende Brandung hinab, du verrätrischer Gleisner! Rag', bis das Weltall zerstiebt, grinsend als Klippe zu Tag! (Herakles schleudert Lichas, ihn an den Unterschenkeln saffend, in weitem Bogen ins Meer hinaus.)

<sup>\*</sup> Gine Puppe.

# Dritter Aft

# X

# Jole und Dejaneira

Burghof in Trachis in greller Mittagssonne Offenes Tor. Aufgang jum Turm.

Dejaneira:

Mein Festfleid, sagst du, senge ihm die Glieder Und Fegen Fleischs reißt er sich ab mit ihm?

Syllos:

Dh, laßt ihn uns in weichste Rissen betten, Da felbst fein Bad die Feuerqualen loscht.

Jole:

Dich, Dejaneira, faßt solch Grausen — was Dein innres Auge schaut, erträgst bu nicht.

Dejaneira:

Unsel'ge Mordrin ich! Ward ich geboren, Dich, großer Berafles, ju Tod zu foltern?!

Spillos:

O Mutter, Mutter, um bein Leben gittr' ich So angstvoll beinah wie um bas bes Baters.

Jole:

So laßt uns boch bem Leibenben vor allem Ein fühles Lager im Gemach bereiten.

Dejaneira:

Du, Jole, bist schuld! Erzählt in Trachis Nicht jedes Kind, wie innig er dich liebte?!

Hyllos:

Hättst du nur die Beteuerung seiner Liebe Zu dir in Keneion gehört, o Mutter!

Jole:

Die sprach, o Herrin, ich ein Wort von ihm, Als wenn du streng es mir geboten hattest.

Dejaneira:

Dein Schweigen trieb mich zur Verzweiflungstat, Weh Herakles! Weh Dejaneira! Weh uns!

Syllos:

Was tatft bu, Mutter? Berafles erfannte In Lichas ben, ber ihm Verberben brachte.

Jole:

Dich hat sein tiefes Ungluck so entgeistert, Daß du dir selbst noch tiefres Ungluck ansinnst.

Dejaneira:

Mit Gift hab' ich sein Festgewand getrankt, Dich, Jole, ihm aus ber Brust zu bannen!

Hullos:

Das Festgewand, das ich am Webstuhl emsig Dich weben sah, hast du mit Gift getranft?

Role:

Das Festfleid, das nach Keneion du fandtest Bur Opferfeier, war mit Gift getrankt?

Dejaneira:

Mit Gift getränkt! Mit des Zentauren Herzblut, Den Herakles mit gift'gem Pfeil getötet.

Hyllos:

Mit dem in Hydras Blut getauchten Pfeil? D weh uns Allen, dann ist keine Hoffnung!

Jole:

Welch unerbittliche Rächerhand schleuderte Mich in dies Haus!

Dejaneira:

Du tratst als Fürstin ins Haus, zur verächtlichen Sflavin mich hilfreiche Freundin erniedrigend Herrischen Blicks!

Syllos:

Wie erspar' ich dem Vater die grausame Pein!

Jole:

Demutvoll schwieg ich. Mir offnete nie eine Bitte ben Mund.

Dejaneira:

Aber dein hoffartig Schweigen verfündete Allen Bewohnern der Stadt deine brunstige Liebe zu ihm!

Hullos:

Wenn die Mutter in wilder Verzweiflung er trifft!

Role:

Woll'n wir nicht helfen statt långer zu habern in Säßlichem Streit?

Dejaneira:

Den ich im Drang meiner Liebe vergiftete, Wie er in Todesqual jammert, so soll ihn mein Auge noch sehn?! Hyllos:

Dann entsinkt seiner bangenden Seele der Mut -

Jole:

Oft schon durch Täuschungen wurden Verängstigte Blindlings erschreckt.

Dejaneira:

Weh mir, mein Ohr hort die Stimme, die wimmernde, Hort schon den hallenden Schrei des Gewaltigen Unter dem Tor.

Hyllos:

Ch' er selbst noch das schwarze Verhängnis erkannt!

Jole:

Herrin, bezähm' deiner hilflosen Leidenschaft Rasenden Grimm!

Dejaneira:

Aus deiner furchtbaren Gegenwart, Herakles, Ist kein Entrinnen, als eilig voranzugehn Dir in den Tod!

(Dejaneira eilt die Stufen jum Eingang des Turmes hinan, in deffen Innern sie verschwindet.)

Hyllo8

(ihr nacheilend):

Hab' Erbarmen, o Mutter! Der Vater tritt ein! (Verschwindet im Turm.)

(Durch das offene Burgtor tritt Berakles, von den Knaben und Madchen aus Keneion geleitet, ein. Sein Gewand ift zerfest und mit Blut besudelt.)

Berafles:

Ermordet hab' ich Lichas! Hab' mit Mord, Bon Qual gepeitscht, noch einmal mich geschändet! Wo bist du, Hysses? Wo ist Dejaneira?

Jole:

Berr, fie bereiten im Gemach bein Lager.

Du bist es, Jole? Ich habe Lichas Ermordet. Nicht von einem Lebenden Droht mir der Tod. Wo bist du, Dejaneira?

Jole:

Berweile, Berr! Sie wollen weich dich betten.

herafles:

Geweissagt ward mir, daß fein Lebender Mich toten kann. Wie konnt' ich Lichas morden! Oh, Jole, welch Weh kam über mich!

Jole:

Gleich fommt die herrin. Snuos hilft der Mutter.

herafles:

Die treue Dejaneira! Möglich, daß Ich unter ihren Händen noch gefunde. Wie oft hat sie mich liebevoll gepflegt!

Hyllos

(fommt aus dem Turmeingang):

D Vater, Vater — mir erstickt die Stimme — Die teure Mutter — Oh, konnt' ich's verschweigen!

Berafles:

Du steigerst meine Schmerzen, daß ich laut Aufbrusse, wenn nicht alsbald du erklärst, Was du erfahren: Wo ist Dejaneira?

Hyllos:

Die Mutter ist nicht mehr. Die teure Mutter, Sie stürzte jählings von des Turmes Zinne.

herafles:

Tot, sagst du? Dejaneira tot? Das tat Sie freien Willens nicht, da sie gewußt, Wie sehnlich ich nach treuer Pflege schmachte.

Hullos:

Entgeistert burch bie Runde beines Ungluds -

Berafles:

Nicht weiter, Hnllos! Was verbirgst du mir?

Jole:

Welch Unheil gab es jest noch zu verbergen!

Berafles:

Bring', Jole, nicht neue Lugen vor!

Snllos:

Laß, Bater, uns im Saus dir Ruhlung schaffen.

herafles:

Sprecht ihr, mas ihr verhehlt, nicht aus, bann wend' ich

Den Ruden, rase einsam durchs Gebirg.

Dann brull' ich ben vor euch verhaltnen Schmerz

Den fahlen Felsen zu, an ihrem Echo

Mich troftend, bis erschopft ich niederbreche

Und meiner sich der Wolfe Gier erbarmt.

(Herakles wendet sich dem Tor zu. Die Kinder aus Keneion verlaffen den Burghof.)

Hyllos

(Derakles juruckhaltend) :

Dh, Bater, grauenvoller Jrrtum hatte

Der armen Mutter treues Berg umftrickt.

Berafles:

Sie fprang vom Turm? Dein Antlis, Dejaneira -

Ich leibe Qual genug — ich fann's nicht schau'n.

Bas trieb mein teures Beib jur Schreckenstat?

Jole:

Der Liebeszauber, der dir, Herafles,

Die Brust von fremder Liebe reinigen sollte.

Derafles:

Ein Liebeszauber? Meine Schmerzen lindert Behende Antwort. Welch ein Liebeszauber?

Syllos:

Das Festgewand auf beinem Leib. O Bater, Oh, blieb' mir dieses Schicksalswort erspart!

Serafles (ihn herzend):

Bleib fest, mein Sohn. Sag' ruhig mir, wodurch Das Festgewand als Zauber wirken sollte.

Syllos:

Mit des Zentauren Blut war es getränkt. Du hast ihn einst vor langer Zeit getötet.

herafles:

Dann ist's mit Herakles vorbei. Mir kommt Von keinem Lebenden der Tod. Von Nessos — Er starb durch mich — ist mir der Tod gewiß.

Jole:

In Delphi laft uns das Orafel fragen.

Berafles:

Oh, Dejaneira! Wann war je ein Fest, Seit ich dem Flußgott dich entriß, ein heitres, Das nicht in tiefsten Gram du mir verwandelt!

Jole:

Du schiltst vor Schmerz, was du am hochsten liebtest.

Berafles:

Dir, Jole, die du seit frühster Kindheit In Festlichkeit geschwelgt, erschlug ich Vater Und Brüder, um die Crauernde zu schänden.

Jole:

Manch Hoffnungsloser fand in Delphi Beilung.

Oh, Dejaneira! Wann fah je ich stolz Bon Dank erfüllt zum himmel, daß nicht stracks Du mich in dusterste Zerknirschung stürztest!

Jole:

Laft und in Delphi ju Apollo beten.

Berafles:

Oh, Königstochter Jole, um die Den Tod sich Dejaneira gab, du hegtest Für mich, den Kämpser, Haß nur und Verachtung.

Jole:

Auch die er selbst gestraft hat, heilt Apollo.

Berafles

(reift fich los und ffarrt in die Sonne):

Daß mein Schrei nicht emporgellt, o Tagesgestirn, Gib der Seele die Rraft. Laß den Trostlosen nicht Deine blühende Welt mit Entseken erfüll'n.

Hyllos (ihn stüßend):

Leg' dich, Vater, zu Ruh'! Mir zerbricht es das herz. Tritt zuruck aus der Sonne verzehrender Glut!

herafles:

Das geblendete Auge, verdunkelt, erblickt Schon dein stärkendes Antlig. Die hehre Gestalt Neigt sich gnädig dem Bruder. Was kündet dein Mund?

> Jole (su Dollos):

Halt den Atem an! Siehst du in flimmerndem Glanz Richt Apollo, den Gott, der zu Herafles spricht?

#### herafles

(gegen die Sonne gewandt) :

Auf Malea, dem Vorgebirg, ewig umtost Von des Sturmes Gewalt, wo dein Heiligtum prangt, Soll ich Rat mir von Poias, dem König, erstehn?

Hyllos

(gegen die Sonne gewandt): Raum erfah ich ben Herrlichen, steigt er empor. Es vergeht sein Erscheinen im leuchtenden Blau.

Herafles (sich abwendend):

Nach Malea, Apollons geweihtem Gebiet, Geht mein Weg. Aber Klagen aus Herafles' Mund, König Poias, die höre fein Sterblicher mehr!

# XI

# Poias

Auf dem schneebedeckten Gipfel des Berges Deta wird von Leuten, die Polz auf einem Schlitten heraufgeschafft haben, ein Scheiterhaufen errichtet. Zur Seite brennt ein Feuer, über dem ein Rochgeschirr brodelt. Rönig Poias kommt den Abhang herauf.

# Poias:

Ein traurig schwer Geschäft hat mir der Gott Auf meine alten Tage aufgebürdet.
Seit ich ein Jüngling war, erklomm ich nicht Den Gipfel, sah des Nundblicks Weite nicht.
Da türmen Scheit auf Scheit sie schon. Apollo, Wie einsach und wie feierlich hast du Dies Opfersest verhängt. Als Herakles Den Spruch vernahm, sank dankend er aufs Knie.

Habt Feuer ihr bereit, den Holzstoß hurtig In Brand zu stecken? Ja, das Mahl und auch Die Glieder euch zu wärmen, stackert's hell. Erstarrend dringt die Schneeluft ins Gebein. Bedenkt, welch neue Prüfung der Geduld Für den Gequälten, wenn nicht gleich behende Auf seinen Wink der Holzstoß sich entstammte. Nun laß mich sehn, ob auch der Bau gesestigt Der Bürde standhält.

(Er pruft den Scheiterhaufen auf seine Festigkeit.) Da kommt Berakles.

(Perakles mit umgehängtem Bogen, den Köcher an der Seite, kommt zwischen Jole und Hyllos den Abhang herauf.)

Berafles:

Dir, König Poias, sag' ich Dank. Mich wahrt Bor traurigen Berendens dustrer Schmach Der Flammentod auf Detas breitem Gipfel.

Poias:

Ein Fest sei Herakles der Tod! Apollo Befahl den Holzstoß drum so nah dem Himmel, Daß Stolz und Freude deine Seele stärken.

Herafles:

So darf ich denn noch einmal, einmal ganz Als Herakles mich fühlen.

(Zu Hyllos und Jole)

Rommt, ihr Lieben!

Noch eine ernste Pflicht gilt's zu erled'gen.

Hullos:

Bleib bei uns, Bater! Schent' bein Leben uns!

264

Weckt nicht durch eitle Worte noch die Qualen, Derweil ich euer beider Schicksal füge.

Jole:

Bedenk', o Berr, daß du gefunden konntest.

Berafles:

Dir, Hyllos, geb' ich Jole jur Gattin. Du, Jole, nimm Hyllos jum Gemahl.

Hyllos:

Bum Freien, scheint mir, bin ich noch ju jung.

Jole:

Ich bin, so scheint mir, viel zu alt für Hyllos.

Poias:

Sast reiflich beine Fügung du erwogen?

Berafles:

Als Bettlerin bleibt Jole jurud.

Hillos:

Wie fonnt' es je an meinem Schun ihr fehlen!

Jole:

Nicht um die Sflavin sorg' sich Herafles.

Poias:

Wie deut' ich mir so strengen Schicksalsspruch?

Berafles:

Micht entwurzelt und ankerlos treibe der Mensch In den tobenden Sturmen des Lebens umher, Allen Fesseln des Blutes entrissen.

Poias:

Erst fünfzehn zählt der Knabe, und das Madchen Scheint wohl das Doppelte an Jahren schon.

Herafles (311 Hollos):

Schirmt als Mutter zugleich die Geliebte dein Haupt, Die gehorsame Gattin, aus sicherem Hort Unterwirsst du die Welt deiner Freude.

Syllo8

(fußt kniend Berakles die Sand):

In Demut nehm' ich sie aus deinen Armen. Was du geliebt hast, Vater, ist mir heilig.

Herafles (zu Jole):

Nicht mißgönn' ich dem Weib, das mir Treue gewahrt, Die erneute Gemeinschaft mit jüngerem Blut, Labt nur Stolz noch im Tod mir die Seele.

Jole

(fußt kniend die andre Sand):

Sei, Herr, bedankt. Des Daseins Jrrgang endet Das Weib gehorchend, wie das Kind begann.

Herafles

(wendet fich dem holgstoß zu):

Run ftarfe mich bas brunftigfte Gebet!

Poias:

Nimmst du den Bogen in die Flammen mit!

Berafles:

Der Bogen ift's, ber mich jur Flamme mitnimmt.

Poias:

Dann icon' ber Pfeile, Die ben Feind nicht fehlen.

herafles:

Das Gift der Hydra sei mit mir getilgt.

Poias:

Soll zwecklos ein so teurer Schaft verderben?

266

Derafles

(besteigt den Solzstoß):

Mit mir verderbe, mas Verderben bringt.

Poias:

Laß Pfeil und Bogen beinem Sohne Syllos.

Berafles:

Davor bewahrt ihn, mas fein Vater leibet.

Poias:

So geht dein höchstes Gut mit dir dahin. (Berakles ruht mit erhobenen Armen auf dem Holzstoß, Poias verhüllt sein Paupt, mahrend Pollos und Jole knien.)

Herafles (betet):

Danke dir, o Zeus, Der du mich aus dir selbst mit Gewalt beglückt! Höher begabt, Wuß ich auch früher hinweg, Wollt' ich mit Reinem doch tauschen.

Dank dir, o Zeus! Mich umgab deine sonnige Wunderwelt. Scheidend aus ihr Jubelt noch immer der Mensch, Herr seiner eignen Vernichtung.

Dank dir, o Zeus, Für des Herakles Ringen mit Herakles. Lautren Ertrag Birgt die lebendige Brust. Herakles gibt sie den Flammen.

Die Feuerbrande hurtig in die Scheite!
(Da sich niemand rührt.)

Berlängert nicht mein Weh! Ich bin bereit. Was zaubert ihr? Ich bin zum Lob bereit!

Poias

(ju den Leuten):

Soll ich euch Beine machen? Fühlt ihr nicht, Wie schwer der Seld durch eure Trägheit leidet? (Die Leute stehen wie gebannt und heben schaudernd die Hände gegen den Polissof.)

Herafles

(zu ben Leuten):

Dh, seid barmherzig, Menschen! Wollt ihr zogern, Bis aufgepeitscht ich mich vom Holzstoß hebe? (Die Leute sahren entsest auseinander und entsliehen über den Bergabhang. Hollos und Jole haben sich erhoben.)

Poias:

Die Angst vor Unheil jagt sie in die Flucht.

Berafles:

Erbarm' bich, Poias! Leg' bas Feuer an!

Poias

(zuruckschaudernd):

Solch dunkle Tal ziemt meinem Alter schlecht.

herafles:

Vergiß nicht, was Apollo dir befahl!

Poias:

Durch beinen Sohn laß dir den Dienst erweisen.

Berafles:

Erbarm' bich, Hyllos! Leg' bas Feuer an!

Syllos:

Mit eigner Sand soll ich den Vater toten?

Berafles:

Erlosen soust bu mich! Erbarm' bich, Syllos!

268

Spillos:

Ich kann nicht, Bater! Rann bir nicht gehorchen.

herafles:

Dir, Königstochter Jole, verlieh Geburt ein starkes Berg. Entstamm' den Holzstoß!

(Jole will zum Feuer eilen, beginnt zu wanken und finkt, von Hyllos geftugt, zur Erde.)

Poias:

Rein Madchen ware solcher Tat gewachsen.

Herafles

(sucht sich aufzurichten):

Raff' dich, versengter leib, noch einmal auf, Den Scheiterhaufen selbst in Brand zu steden.

Poias:

So nah das Feuer, das nicht gunden will!

herafles:

(aufrecht stehend):

Den Bogen schenk' ich dir und meine Pseile, Wenn du die Fackel an den Holzstoß legst.

Poias:

Was foll dem Greis die ungeheure Wehr?

herafles:

Denk' deines Sohns, der vor dem Feinde fampft.

Voias:

Willst Philoftet du deinen Bogen lassen?

Berafles:

Samt dem Geschof! Leg nur das Feuer an!

Poias:

Für meinen Sohn schlag' ich den Schaft nicht aus.

Nimm beides! Nimm, sobald die Scheite lohen!
(Poias holt brennende holzstucke aus dem Feuer und steckt sie unter den Scheiters haufen, worauf die Flammen emporlodern.)

Poias:

Für Philoktet sei benn getan, was ich Auch für bas eigne Leben niemals wagte.

Serafles (übergibt Poias Bogen und Röcher):

Dank, Poias! Dank! D brachte Philoftet Die Waffe so viel Gluck, wie mir Verderben!

# XII

# Hebe

Eichterfüllter Wolkenraum. Saitenspiel. Perakles mit Löwenfell und Reule tritt ein und sinkt vor Pera in die Knie.\*

Berafles:

Endlich schau' ich bein Antliß, Sohe, himmlische Göttin, Der ich zu Shren gekämpft, Seit meine Prufung begann.

Hera:

Vor deiner Mutter Tur hab' ich gekauert, Als sie mit dir in Wehen lag. Ich preßte Die Knie aneinander, daß ihr's nicht Gelänge, Herakles zur Welt zu bringen.

<sup>\*</sup> Nicht hinter Schleiern zu spielen.

War das ein Wunder, da Schande Meine Geburt über dich Weltallgebieterin brachte, Bis ich dein Weltall befreit.

Dera:

Zwei Schlangen sandt' ich, dich zu toten, als Du in der Wiege lagst, voll bangem Grauen, Daß deine ungezähmte Götterfraft Das Weltall schonungslos verwüstete.

Herafles:

Wahrlich, es fiel nicht leicht, Göttliche Gaben zu bändigen. Nie fand ein Sterblicher sich Schwerer ins irdische Joch.

# Hera:

Als Megara dein Weib war, trieb ich dich Zu dunkler Wahnsinnstat, daß dem Verbrecher, Der untilgbaren Abscheu auf sich lud, Kein Mensch auf Erden mehr Vertrauen schenkte.

herafles:

Stets wieder tobte das Chaos, Stets wieder wanfte die Erde. Leichter war alles errungen Als der häusliche Herd.

#### hera:

Noch als du mit der Sydra kämpstest, hieß ich Den Seekrebs an der Ferse dich verwunden. Da deiner Übermacht kein Feind mehr standhielt, Hofft' ich auf deinen Untergang durch ihn.

Mich beirrte bein Seefrebs Mehr nicht als andere Rörgler, Deren in tosender Feldschlacht Kaum ich zu achten vermocht'.

hera:

Noch eine List hab' ich bir zu befennen.

Berafles:

Mich machst du stolzer, daß sie nicht verfing.

Dera:

Stiegst hoch genug bu, meine Lift ju boren?

Berafles:

Vor Hera knie ich, nicht vor Pythia.

Hera:

Als Amazonenjungfrau hintertrieb ich Dein freundlich Handeln mit der Königin. Wir sturmten an. Du rissest sie vom Pferd, Und du erschlugst die kunftige Geliebte.

Berafles:

Ungezählte Geliebte Hielt ich in feurigen Armen. Unter allen war feine, Deren Herz ich gewann.

Dera:

Erheb dich, Herakles. Sieh die Geliebte, Der du im Herzen waltest, vor dir stehn. (Auf Heras Wink ist Hebe eingetreten, Hera verschwindet.)

Herafles (der sich erhoben):

Bas fang ich an mit dir, erneutes Trugbild? Enttauschung, glaubt' ich, lage hinter mir.

Sebe:

Sei unbeforgt. Fångst bu mit mir nichts an, So weiß ich boch mit bir was anzusangen.

herafles:

Dein hoher Liebreiz läßt mich fast beklagen, Daß keinerlei Verlangen in mir wach.

Sebe:

In mir lebt um so mehr, mich dankbar dir Durch Freuden und durch Shren zu erweisen.

Berakles:

Als noch im Rampf ich stand, hatt' beides mich Gestärkt, gelabt. Jest scheint mir's überflufsig.

Debe

(umfaßt feine Rnie):

Nicht unversöhnlich sein! Galt all bein Ringen Dem schönen Ziel nicht, Andere zu beglücken?

Berafles:

Dein Fußfall mahnt an eine dustre Stunde, Der Mißmut folgten und Entwurdigung.

De be

(sich erhebend, ihn kosend):

Von Dusterkeit kein Wort! Rein Wort von Mißmut! Jest heißt es, mit den himmlischen sich freu'n!

Herafles

(sie kuffend):

Wirst du denn auch inmitten hochster Lust Mich nicht mit Eifersucht zu Tode martern?

Debe:

Im Gegenteil! Biel Tausend stehn mir froh Zur Seite, Lust und Liebe dir zu weihn.

18 Wedefind VII

Viel Tausende gleich dir? Selbst Herafles Kann solch verliebter Andrang stußig machen.

Sebe:

Laß dich's nicht schrecken! Freu' dich ihrer Glut, Wie sie entbrennen, göttlich dich zu ehren.

herafles:

Mich, bem es kaum gelungen, Mensch zu sein? (Die Knaben und Mädchen aus Keneion sind eingetreten.)

Die Rnaben und Madchen

(fingen):

Heil sei dem Kämpfer. Ihn front Unsterblichkeit, Ihn preist der Jugend Klammender Mund.

Sterbliche Rrafte, Rasch seid ihr hingerafft. Wer euch erhöhte, Sei unser Held.

So hebt die Menschheit über die Menschheit sich. Helden erklimmen Kämpfend die Sohn.

# überfürchtenichts



Abalhart:

Ihren teuren Beifall zu verdienen, Nahm ich ernste Mühen oft in Kauf. Zur Erheit'rung aber geb' ich Ihnen Heut' ein leichtes Bilderrätsel auf. Dem, der dieses Rätsels Lösung findet, Ward zum Lohn das höchste Slück verkündet. Deshalb strömt das Volk bei uns zu Hauf.

Welches Gluck? Das köstlichste auf Erden! Allen Menschenschicksals schönster Preis! Die sich innig dran erquicken, werden Hoch emporgehoben, wechselweis. Näher will den Preis ich nicht beschreiben. Überraschung soll er Ihnen bleiben, Kräft'ger Sporn sur Ihren Denkersleiß.

Denn was halb verhüllt vor Ihren Blicken Rätselhaft durch diese Bilder geht, Wird enthüllt den Würdigen beglücken, Der des Bilderrätsels Sinn errät. Reiner laß' die Mühe sich verdrießen, Nachzudenken, um es zu genießen. Wenn sein Wunsch ihm auf Belohnung steht. Winifrid (erscheint):

Laß mich mit dir gehn! Auf allen Wegen Geht's am Tag sich frohlicher zu Zweit. Abends sich zu Zweit zu Ruh' zu legen, Du bei mir, o welche Seligkeit! Schaffen wir uns unsre Welt zu Zweien! Feste soll'n sich drin an Feste reihen, 11nd im Freudenrausch versliegt die Zeit!

Adalhart:

Fort mit dir! Ich lebe stolz zusrieden. Mir ist völlig wohl in meiner Haut. Gott sei Dank, daß mir kein Glück beschieden, Dem die Falscheit aus den Augen schaut. Ich allein, kast einem Gott vergleichbar, Bin für Not und Jammer unerreichbar. Glücklich ist, wer auf sich selbst vertraut!

Winifrid:

Sieh, was ich dir bringe! Sieh die Schäke! Meiner Gaben denke, meiner Macht! All der Lust, mit der ich dich ergöke, Deren du bis heute nie gedacht. Eine Welt erschließ' ich deinen Sinnen. Nasch wirst du Geschmack an ihr gewinnen, An des Erdendaseins schönster Pracht.

Adalhart:

Sut, ich dulde dich! Ich will dich nehmen! Was du bist und was du hast, sei mein! Läst du dich zum treuen Haustier zähmen, Werd' ich um so kräftiger gedeihn. Doch für unseres Geschicks Verschlingung Gilt als unerläßliche Bedingung: Ich will oben, du follft unten fein!

Winifrid:

Lebt sich's nicht vertrauter Seit' an Seite, Du an meinem Herzen neben mir? Wenn ich dir des Lagers Ruh' bereite Und Erquickung spende der Begier? Gleich beseligt gleiche Lust zu fühlen, Labt das nicht den kundigen Gespielen Inniger als ein willenloses Tier?

Adalhart:

Gott bewahre mich! Mir schauern oben Sturmgewalt'ge Wetter durchs Gebein, Hoch durch selbstentstammte Glut erhoben, Neu von Kraft durchflutet obendrein! Siegreich auf des Lebens höchsten Höhen Hoff' ich Meinesgleichen nie zu sehen, Sei du unten! Laß mich oben sein!

Winifrib:

Unterfriechen kann mich nicht verlocken, Welche Gottheit auch mich unterdrückt. Wenn des Herzens wilde Schläge stocken, Sind des Daseins Reize rasch zerpflückt. Soll dein Opfer dir zur Freude leiden, Wirst du dich an andern Opfern weiden, Wenn ich schmachvoll unter dir erstickt.

Adalhart:

Sich beglückt auf weichem Lager wiegen, Glaub' mir, solch ein Schmerz läst sich verzeihn. Dankbar der Gewalt sich anzuschmiegen, Deshalb wirst du nie um Hilfe schrei'n. Gibt's für dich denn süßere Beschwerden Als betäubend übermannt zu werden? Du darsst unten, ich muß oben sein!

Winifrid:

Dafür biet' ich mich zu keinem Preise. Ich bin hoh'ren Wertes mir bewußt. Aber tun wir das doch wechselweise, Was nur du nach deiner Ansicht mußt! Laß uns täglich unsre Plätze tauschen, Eins des Anderen Frohlocken lauschen! Beiden dann verdoppelt sich die Lust.

Abalhart:

Nimmermehr! Verloren im Genusse War' für dich Begünstigung nur Schein. Deshalb schwöre mir bei diesem Kusse, Ewig treu dich meinem Glück zu weihn! Denn für unseres Geschicks Verschlingung Ift das unerläßlichste Bedingung! — Willst du unten, soll ich oben sein?

Winifrid:

Nein! Du wirst mir Lieb und Achtung zollen, Zeig' ich mich in freierem Gewand. Torheit, wollt' ich deinem Hochmut grollen, Weil ich seig mich dir zu Füßen wand. — In des Lebens Wassern mich zu häuten, Werd' ich tiesste Tiesen jest durchschreiten. Dabei kommt die Dummheit zu Verstand! (Verschwindet.)

Abalhart
(allein):

In der Weltstatt wieder eingetroffen,

Doch als Kämpfer jest auf steiler Bahn, Sat Vergnügungen er vor sich offen, Dran der Jüngling gütlich sich getan. Mit dem Freund, vor furzem erst gewonnen, Nächtlich eingekehrt am Freudenbronnen Sieht er nun die Einstgeliebte nahn.

Doch die Zeit! Zum Schreckbild hingeschwunden, Eingefallen, abgezehrt und alt, War, bei der er Wonnen oft gefunden, Die einst sinnberauschende Gestalt. Aber ganz in Morgenröte glühend, Wange, Lipp' und Aug' vor Freude sprühend Eine Jüngre ihr zur Seite wallt.

Und sie seigen sich am Rebentische; Der Bedienstete bringt Labung dar. Die Gealterte, die Jugendfrische Lenken ihren Blick zum Freundespaar. "Kannte man sich nicht in früh'ren Zeiten?" Läßt die Ültre nun hinübergleiten. — "Ja, mein Kind, das ist wahrhaftig wahr."

Bald zu Vieren sitzen sie beisammen. Rasch sind die Bekannten neu vertraut, Und die Andern nennen sich den Namen, Tauschen des Begehrens ersten Laut. Drauf die Junge wendet sich zur Alten, Wöchte scheinbar ihren Rat erhalten, Während sich der Freund die Schläse kraut.

"Bor', Geliebter," lacht die Altre heiter,

"Sprachen wir im Leben je von Geld?
Sag' es deinem würdigen Begleiter,
Daß er nicht so dustre Fragen stellt."
"Bruder, nein!" lehrt jener den Gefährten,
"Manch ein Glück läßt sich mit Gold nicht werten."
Uls zum Aufbruch schrill die Glocke schellt.

Draußen wendet sich der Freund zum Gehen, Denn er muß des Nachts zu Hause sein. "So, nun seiern wir das Wiedersehen Irgendwo bei einer Flasche Wein!"— "Wein?" entgegnen sie, "zu dieser Stunde?" "Kinder, baut auf meine Ortschaftskunde! Treten wir bei Mutter Vertram ein."

In der Bäckerei, im Hinterstübchen, Das den Mädchen völlig unbekannt, Saß ihr Führer oft mit einem Liebchen, Dem er vormals schon sich zugewandt. — Warm geworden bei des Bechers Freuden Fühlt sich nun die Ültere der Beiden Plöglich von Erinn'rung übermannt.

Aber von gemeinsamen Gelagen Unversehens schweift ihr Sinn zurück Nach besonnten frohen Kindertagen, Nach des Elternhauses frühstem Glück. Unser Held will ihr Gefühl nicht schänden. Wie mag dieses Abenteuer enden? Forschend auf der Jüngern weilt sein Blick.

"Gehst du mit?" fragt ihn die Altre munter, 282

Denn der Himmel ist nicht mehr besternt — Und die Straße wandelt sie hinunter, Und die Jüngre hat sich nicht entfernt. Und vier hohe dunkle Treppen steigen Sie zu Dritt empor in tiesstem Schweigen. — Wer hat je im Leben ausgelernt?

Drauf im Hemd vor dem Kamine kauernd, Facht das Mädchen, wie sie's oft getan, Schönste Kohlenglut, vor Kälte schauernd, Jest mit einem einz'gen Streichholz an. Doch die Jüngre, schon im breiten Bette, Winkt den Fremdling zur gewärmten Stätte, Und die Andre folgt, so rasch sie kann.

Aus der Lade langt sie sich die Karten, Mischt sie, die schon abgegriffen sind: "Laßt uns jest des Schicksals Spruch erwarten! Auch die Liebe ist bekanntlich blind." Auf der Decke legt sie ein Spiel Pharo: "Ich bin Herz und meine Freundin Caro, Und du gibst dich der, die dich gewinnt."

Treff und Pik, viel schwarze Karten fallen, Bis als erste rote Caro fallt.
Da verspürt der Mann, wie heißes Wallen Sich dem Schicksallsspruch entgegenstellt.
Und die Reize, die schon längst entschwunden, Glaubt er alle wieder neu gefunden, Als die Altre er umschlungen hält.

Alsbald wird das Pharo-Spiel erneuert,

Und als erstes Not fällt Caro-Aß. Bon des Schicksals Eigensinn befeuert, Nimmt er nun, die er noch nicht besaß, Die er still seit Stunden schon begehrte, Und sein Genius, der sein Flehn erhörte, Schenkt' ihm auch der Freuden Übermaß.

Im Ramine flackerten die Kohlen. Bon des ältren Mädchens Lippen kam's: "Eh' wir das Getane wiederholen, Spielen wir jest eine Partie Rams. Sest' im Bette dich uns gegenüber, Und, daß du dich nicht verkühlst, mein Lieber, Leg' um deine Schultern dir dein Wams."

Also ward gespielt und dann geschlasen, Wonnig auch geträumt zu guter Letzt, Und des strengsten Anstands Paragraphen Wurden nirgends außer acht gesetzt. Wer mit Fröhlichen sich weiß zu freuen, Wird es dem Gealterten verzeihen, Daß ihn die Erinn'rung noch ergötzt.

Winifrid
(erscheint neu gekleidet):

Ei, da bist du noch? Bist eingerostet? Mich erhielt die Jagd nach Freuden schars! Manche Liebschaft hab' ich durchgekostet, Seit ich dir mich vor die Füße wars. Jest an immer tollern Wunderdingen Eil' ich meine Spannkraft zu verjüngen. Wohl mir, daß ich deiner nicht bedars! Abalhart:

Laß mich mit dir gehn! Auf allen Wegen Geht's am Tag sich fröhlicher zu Zweit. Abends sich zu Zweit zu Ruh' zu legen, Du bei mir, o welche Seligkeit! Schaffen wir uns unsre Welt zu Zweien! Feste soll'n sich drin an Feste reihen, Und im Frendenrausch versliegt die Zeit!

Winifrid:

Fort mit dir! Ich lebe stolz zufrieden. Mir ist völlig wohl in meiner Haut. Gott sei Dank, daß mir kein Glück beschieden, Dem die Falschheit aus den Augen schaut! Ich allein, kast einem Gott vergleichbar, Bin sür Not und Jammer unerreichbar. Glücklich ist, wer auf sich selbst vertraut!

Adalhart:

Sieh, was ich dir bringe! Sieh die Schäße! Meiner Gaben denke, meiner Macht! All der Lust, mit der ich dich ergöße, Deren du bis heute nie gedacht. Eine Welt erschließ' ich deinen Sinnen. Rasch wirst du Geschmack an ihr gewinnen, An des Erdendaseins schönster Pracht.

Winifrid:

Gut, ich dulde dich! Ich will dich nehmen! Was du bist und was du hast, sei mein! Läßt du dich zum treuen Haustier zähmen, Werd' ich um so kräftiger gedeihn. Doch für unseres Geschicks Verschlingung Gilt als unerläßliche Bedingung: 3ch will oben, du follst unten sein!

Abalhart:

Lebt sich's nicht vertrauter Seit' an Seite, Du an meinem herzen neben mir? Wenn ich dir des Lagers Nuh' bereite Und Erquickung spende der Begier? Gleich beseligt gleiche Lust zu fühlen, Labt das nicht den kundigen Gespielen Inniger als ein willenloses Tier?

Winifrib:

Gott bewahre mich! du? Mir schauern oben Sturmgewalt'ge Wetter durchs Gebein, Hoch durch selbstentstammte Glut erhoben, Neu von Kraft durchflutet obendrein! Siegreich auf des Lebens höchsten Höhen Hoff' ich Meinesgleichen nie zu sehen. Sei du unten! Laß mich oben sein!

Abalhart:

Unterfriechen kann mich nicht verlocken, Welche Gottheit auch mich unterdrückt. Wenn des Herzens wilde Schläge stocken, Sind des Daseins Reize rasch zerpflückt. Soll dein Opfer dir zur Freude leiden, Wirst du dich an andern Opfern weiden, Wenn ich schmachvoll unter dir erstickt.

Winifrid:

Sich beglückt auf weichem Lager wiegen, Glaub' mir, solch ein Schmerz läßt sich verzeihn. Dankbar der Gewalt sich anzuschmiegen, Deshalb wirst du nie um Hilse schrei'n. Gibt's für dich denn süßere Beschwerden Als betäubend überweibt zu werden? Du darsst unten, ich muß oben sein!

Abalhart:

Dafür biet' ich mich zu keinem Preise. Ich bin höh'ren Wertes mir bewußt. Aber tun wir das doch wechselweise, Was nur du nach deiner Ansicht mußt. Laß uns täglich unsre Pläze tauschen, Eins des Anderen Frohlocken lauschen! Beiden dann verdoppelt sich die Lust!

Winifrid:

Nimmermehr! Verloren im Genusse War' für dich Begünstigung nur Schein. Deshalb schwöre mir bei diesem Kusse, Swig treu dich meinem Glück zu weihn! Denn für unseres Geschicks Verschlingung Ift das unerläßlichste Bedingung! — Willst du unten, soll ich oben sein?

Abalhart:

Nein! Du wirst mir Lieb' und Achtung zollen, Zeig ich mich in freierem Gewand! Torheit, wollt' ich beinem Hochmut grollen, Weil ich seig mich dir zu Füßen wand. — In des Lebens Wassern mich zu häuten, Werd' ich tiesste Tiesen sest durchschreiten. Dabei kommt die Dummheit zu Verstand!

Winifrid
(allein):

"Bor dem Feind aufs Totenbett gerungen,

Träum' ich, ledig aller Todesangst, Mich von deinem weichen Arm umschlungen, Wie den kaum Genesnen du umschlangst. Daß in dir sich neues Leben fündet, O der Jubel, wo mein Leben schwindet, Freudetrunken, daß du nach mir bangst!"

Als den Brief der glücklich Heimgekehrte In des Polstersessels Rize fand, In die Hände prest er das verstörte Angesicht. Von Schmerzen übermannt Fühlt er das Gebot im Herzen brennen, Sich von ihr, die ihn betrog, zu trennen, Als die schöne Sündrin vor ihm stand.

"Ja, ich tat's. Ich gab mich ihm zur Labe, Als zuerst dem Tod er knapp entrann. Wenn ich dich dadurch verloren habe, Frag' dich doch, wodurch ich dich gewann. Nur den Brief laß mir, den ich vermißte, Seit ich ihn gelesen und ihn kußte, Bis ich jäh mich meiner Schuld besann."

Wie sie ihn ergriff, war er verschwunden Unterm Tull, der ihre Brust bedeckt. Raum sieht er sich den Beweis entwunden Ihres Treubruchs, stürzt er wuterschreckt Auf sie los. Als um den Brief sie streiten, Fühlt sie ihn am Körper abwärts gleiten, Nicht gewahrend, wo er sich versteckt.

"Her den Brief!" — "Ich kann ihn jest nicht geben!" —

"Her damit!" — "Ich hab ihn nicht zur Hand!" — "Mir zerstörst mein Glück du und mein Leben, Während ich im Kampf, in Feindesland Unerschrocken Blut und Leben wage?!
Daß statt Eichenlaub ich Hörner trage?
Nimmermehr! Zerrissen ist das Band!"

"Schlecht geziemt es mir, mich zu verteid'gen," Spricht das Weib. "Doch wie ich auch gesehlt, Soll mich nicht dein Pharospiel beleid'gen, Das aus Brüssel man von dir erzählt?" — "Grundverschiedne Dinge! 11m zu fämpfen, Gilt es, tückische Begierde dämpfen, Die den Sieger nach der Bluttat quält!

Her jest mit dem Brief!" — "Du magst ihn suchen!" — "Her mit ihm!" — "Ich weiß nicht, wo er blieb! Müßt' ich ewig nicht der Torheit fluchen, Bot' ich dir als Waffe, was er schrieb, Dich von mir, der du gehörst, zu trennen? Willst du mein Erinnern mir nicht gönnen, Dann vergib, Geliebter! Dann vergib!"

"Nein, bei Gott nicht! Sind wir erst geschieden, Ist Erinnrung, ist Vergebung bein!"—
"Spendet dir sein Tod denn nicht den Frieden, Lautren Glückes dich mit mir zu freu'n?"—
"Tot ist nicht, wer mich am Leben schändet.
Daß er ruhmvoll vor dem Feind geendet,
Wag dein künft'ger Gatte dir verzeihn!

Her den Brief!" — Sie kampfen wie zwei Ninger.
19 Wedekind VII

Wie er über ihr die Fäuste hebt, Schaudert ihrem Leib vor dem Bezwinger, Weil sie für des Kindes Leben bebt. "Gnade meinem Kinde!" — "Sein zu schonen, Muß dir der Verlust des Briefes lohnen, Reich dadurch entschädigt, daß es lebt!" —

"Mir gehört mein Brief!" — Sie streckt die Weichen, Stemmt die Hüften, daß die Brust sich bäumt, Während er, die Scheidung zu erreichen, Alle Schranken wild beiseite räumt. Wag ihr Trot ihn zur Verzweiflung bringen, Hilft ihr nichts! Er muß sie niederzwingen! Hei, wie sturmgepeitscht sein Herzblut schäumt!

Nach dem Brief durchsucht er die Gewänder. Wo er hintappt, nirgends eine Spur. Bricht die Spangen auf, zerreißt die Bänder Trotz der Züchtigung, die ihm wiederfuhr. Eben wähnt den Brief er schon gefunden, Da ist jeder Wunsch nach ihm entschwunden: Leib und Seele sind ein Wille nur.

Und das Weib aus voller Kraft sich wehrend, Wird in ihm der Wandlung nicht gewahr. Seine Roheit, ihren Abscheu mehrend, Bringt schon fast ihr Leben in Gefahr. Wie sie sich mit Leibeswucht empörte, Fühlt sie plöglich, was sie lang entbehrte: Heiß umschlungen kußte sich das Paar.

Jubel füllte ihrer Scele Weiten.

Sie genoß ihn voll, genoß ihn tief. Und der Mann, nach innigen Seligkeiten, Lächelte vergnügt: "Da ist der Brief! Immer gleich sind andrer Frauen Gaben. Du nur weißt mich heißer stets zu laben, Weil erstarkte Lust nach mir dich rief!"—

"Dafür magst den Brief du gern behalten," Spricht das Weib, das noch vor Wonne girrt, Während er schon wieder völlig kalten Blickes herzhaft mit den Sporen klirrt. Dies Gedicht zeigt die Natur am Werke, Wie der Mann durch seines Körpers Stärke Vergewaltigend vergewaltigt wird.

Dennoch ließ es sich der Mann nicht nehmen, Einen Rechtsgelehrten einzuweihn: "Herr, das darf Sie jest nicht länger grämen, Denn die tapfre Frau hat ihr Verzeihn!" Also sprach der treffliche Berater. Und des Kriegers Kind hat einen Vater, Sollten's nicht gar Zwillingskinder sein.

> Abalhart (erscheint als alter Mann):

Ei, da bist du noch? Bist eingerostet? Mich erhielt die Jagd nach Freuden scharf. Manche Liebschaft hab' ich durchgekostet, Seit ich dir mich vor die Füße warf. Jest an immer tollern Wunderdingen Eil' ich meine Spannkraft zu verjüngen. Wohl mir, daß ich deiner nicht bedarf.

19\*

Winifrid:

Heiliger Himmel, bist du alt geworden; Bitte, mein Entsessen zu verzeihn. Gleichwie Eis und Schnee aus hohem Norden Schauert mir dein Antlig durchs Gebein. Kaum wag' ich, die Frage noch zu wogen, Wage kaum das Wagnis, noch zu fragen: Willst du oben, willst du unten sein?

Adalhart:

Laß die Prahlerei, du eitler Affe! Unste Dichtung ist dir ganzlich Wurst! Dir genügt es, daß man dich begaffe, Wenn verliebt du wie ein Kater schnurrst. Wiße, die wie Peitschenhiebe knasen, Läßt du schmählich ins Orchester fallen, Halb besinnungslos vor Liebesdurst!

Winifrib:

Jest will niemand mehr Gedichte hören. Alle Welt ist auf den Preis erpicht. Sieh, wie ungestüm sie mich begehren Zur Belohnung. — Bin ich's etwa nicht? Wer gewinnt mich? Reine Übereilung! Oh, wie brenn' ich auf die Preisverteilung. Sei getrost, ich kenne meine Pflicht.

Abalhart:

Wer des Vilderrätsels Sinn ergründet, Erntet der Erkenntnis lautres Gold. Was verhüllt sich in den Vildern sindet, Unverhüllt ist es dem Denker hold. Die teilhaftig an dem höchsten Preise, Fühlen sich erhoben wechselweise, Wie auch ihr euch heute fühlen sollt.

Winifrid:

Unverschämter Prahlhans! Willst du schweigen Von Erfenntnis! Mach' uns doch nichts weis; Ich, das wird dir Jeder hier bezeugen, Bin des Rätsels Lösung, bin sein Preis! Unverweilt werd' ich hinuntersteigen, Geb' mich dem Begehrlichsten zu eigen Als Entgelt für seinen Denkersleiß.

Adalhart:

Steig hinab! Gleich spielt die Hosenrolle Irgend sonst ein schlankgewachsnes Kind, Das, will's Gott, für meine lebensvolle Rätseldichtung wen'ger taub und blind! Aus dem Bilderrätsel hüllt sich Klarheit, Aus Erkenntnis quellen Kraft und Wahrheit, Die des Lebens höchste Güter sind.

Winifrid:

Lauter Dinge, die mich gar nicht kummern! Ich bin, mich zu opfern, jest bereit. Uch, wie Mancher, dessen Blicke stimmern, Hat sich unten schon auf mich gefreut. Soll ich mich nicht doch hinuntersesen, Mit dem Lustigsten mich dran ergößen, Wie dein Zorn hier oben Feuer speit?

Adalhart:

Prahl' nicht noch mit Opfern, aphroditisch Unterbunden, spottischen Gesichts! Opfre dich bevölkerungspolitisch, Denn an Menschenmaterial gebricht's! Mag ein Mann die Weiber noch so hassen Du fannst ihn zum Vater werden lassen, Zweifach schneidiger Überfürchtenichts!

Winifrid:

Mit Begeistrung war' ich Doppelwesen, Sab' mich einmal her und einmal hin. Weil mein Rätsel einfach nur zu lösen Und ich durch und durch natürlich bin, Eign' ich mich wohl besser, ausgelassen Einen Wenschen um den Hals zu fassen, Als für deiner Verse Doppelsinn.

Adalhart:

Lösung allen Rätsels heißt Erkenntnis, Der in Lust Befangnen schleierhaft. So erklärt sich auch dein Mißverständnis Aus der Inbrunst deiner Leidenschaft. Unten, oben, Mädchen, Knabe, immer Hast du von Verständnis keinen Schimmer, Und des Kätselbildes Zweck verpafft.

Winifrib:

Schad' um die Bekanntschaft! Ohne Störung Trifft sich's hoffentlich ein andermal. Nehmt statt meiner denn als Preisbescherung Einen allerseinsten Hofskandal. Von der Venus, deren schlanke Hüften Wehr von hinten als von vorn verblüfften, Tont jest doppelstimmig ein Choral.

Abalhart:

Zar Peter, den man als Großen preist, Kommt samt seinem Hof nach Berlin gereift.

Winifrid:

Gruft dich Gott, Bruder Friedrich! Und voll Entzücken Will er die Königin ans Herze drücken.

Adalhart:

"Nicht boch!" Entgegnet die Ronigin, "So gemutlich sind wir nicht in Berlin!"

Winifrid:

Die Zarin zeigt sich sehr beflissen, Der Konigin beibe Sande zu fuffen.

Aldalhart:

Ihr offener Brustlaß ist gedrängt Wit Reliquien und Heiligenbildern behängt.

Winifrib:

Darunter flappernde Orden prangen, Alls fame ein Maultier des Weges gegangen.

Adalhart:

Hofdamen folgen ein ganzer Schwarm, Jede mit einem Kind auf dem Urm.

Winifrid:

Abzeichen ihrer Standesehre, Denn fragt man, wem das Kind gehöre:

Adalhart:

"Majesiat haben mich zu Ehren gebracht Und haben mir bieses Rind gemacht."

Winifrid:

Ronig Friedrich Wilhelm fann's nicht umgehen, Läft den Zaren seine Kunstsammlung sehen.

Abalhart:

Ihn felber befällt stets der Ragenjammer In diefer heidnischen Numpelkammer. Winifrib:

Was ihn jedoch am ärgsten verdroß, Das war die Benus Kallipygos.

Adalhart:

Wie sie das hemd hebt über den Ruden, Dazu einladend tat um sich bliden.

Winifrid:

Der König glaubt aller irdischen Sunden Urbild in dieser Göttin zu finden.

Abalhart:

Raum hat die Gottin der Zar erblickt, Wird er von froher Erleuchtung durchzückt.

Winifrib:

"Rathinka! Bor diesem Gotterbild Steh' ich von höchster Bewunderung erfüllt!"

Adalhart:

"Rathinka! Du wirst dich entschließen mussen, Die Gottin auf ihre Bloße zu kusen!"

Winifrid:

Die Zarin, erschrocken, bittet und fleht: "Erlassen mir bas Guere Majestat!"

Abalhart:

Der Zar entgegnet: "Papperlapapp! Entweder fuffen oder Kopp ab!"

Winifrid:

Die Zarin, aus Angst vor dem Henkerbeil, Kußt drauf die Göttin aufs Hinterteil.

Adalhart:

Rings lauschen Damen und herren im Kreise Schweigend in ehrerbietiger Weise.

Binifrib:

Zum Könige sprach darauf der Zar: "Welch hohen Genuß bot ich dir dar!"

Adalhart:

"Du wirst dafür jum Angedenken Mir diese Statue der Benus schenken."

Winifrid:

"Dazu noch einige andere Antifen, Die liebevoll nach dem Beschauer fiefen."

Adalhart:

"Auch beinen prachtvollen Bernsteinschrank Bitt' ich mir bafur aus jum Dank.".

Winifrib:

"Ich werde mit diesen seltenen Studen Meine Residenz an der Newa schmuden."

Abalhart:

Ronig Friedrich Wilhelm denkt sich bloß: So werd' ich den Plunder doch endlich los!

Winifrid:

Ergebungsvoll beschenkt er den Zaren, Der ftolz damit nach Rufland gefahren.

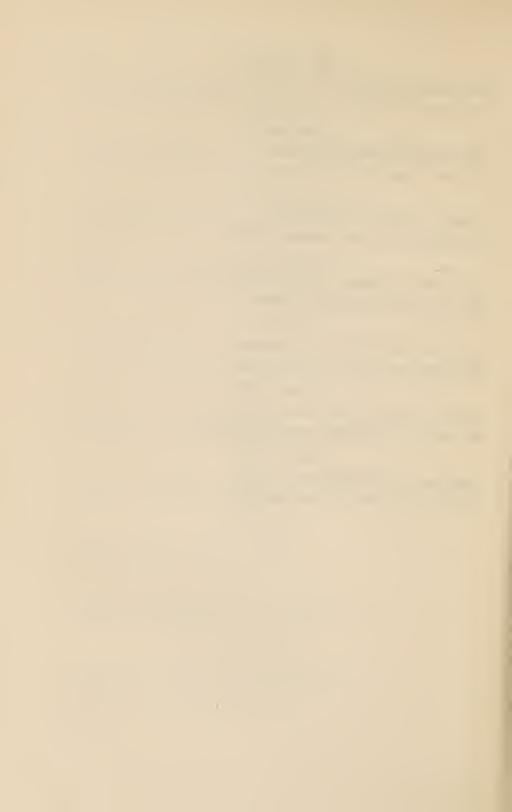

## Schauspielkunst Ein Glossarium



#### Maximilian Sarben

Wer den leidenschaftlich regen Verkehr unter den führenden Geisstern Deutschlands zur Zeit der Reformation überblickt, dem erscheint das Vild, das das deutsche Geistesleben seit zwanzig Jahren dietet, wie eine Gruppierung von Säulenheiligen und Anachoreten. Sind die Verkehrsmittel um so viel schlechter geworden oder liegt es an der Erhabenheit und Vollkommenheit unserer Geister? Wenn ich das erste dieser Aphorismen mit Maximilian Harden überschreibe, so tue ich das auf der Suche nicht nach einem Bundesgenossen, sondern nach einem Gegner. Ich frage mich: wen im heutigen Deutschland rufe ich an, damit diese Aphorismen nicht in einer Wüste verhallen, damit sie nicht nur von Zebra und Sizassen als willkommenes Grünfutter verdaut und für die breitere Wenge mundgerecht gemacht werden.

Ich hatte mich fragen können: Welche Stimme wird in Deutschland am weitesten gehört? Ich hatte mich fragen können: Wer hatte in den letzen zwanzig Jahren für die Unbekannten, für die Rämpfenden, für die Werdenden am meisten Augenmerk und Entgegenkommen? Ich fragte mich aber eindringlicher: Wer in Deutschland bringt der ernsten Erörterung einer Rulturfrage am meisten Herzenswärme, am meisten Leidenschaftlichkeit entgegen?

Deshalb, geehrter Herr Harden, liegt es mir fern, gegen oder für diese, durch die Aufsätze von Friedrich Freksa und Wilhelm von Scholz angeregten Erörterungen eine rasche Parteinahme von Ihnen zu erwarten. Hätte ich Ihnen diese Streitschrift einsach gewidmet, dann würde jedermann mit Recht eine grobe captatio bonovo-

lontias darin erblicken. Ihre rege Anteilnahme an unseren Besstrebungen erscheint mir aber hundertmal wertvoller als Ihre Zusstimmung. Ihrer regsten Anteilnahme waren alle, die seit zehn Jahren in Deutschland auf eigenen Wegen gingen, sicher. Um Sie zu werben, haben wir keinen Grund. Um so mehr erscheint es mir an der Zeit, Ihnen einmal zu danken.

#### Mar Reinhardt

Unser aller Hoffnung und unglückliche Liebe. Der unergründliche Zauberer Klingsor. Welche helle unbändige Freude hätte Nietzsche an Max Reinhardt gehabt. Ein Mensch, dem alles Unmögliche möglich wird. Ein Kulturphänomen ersten Ranges. Bismarcks Nachwirkung im Geistesleben des deutschen Volkes wird allmählich aus einer politischen zu einer weit mehr dichterischen. Reinhardts Theatergründung dagegen beginnt außer ihrer künstlerischen allmählich auch eine politische Bedeutung zu gewinnen. Die wiedererwachende geistige Selbständigkeit in Süddeutschland lockt ihn aus dem mit Theater übersättigten, literaturmüden Berlin nach Frankfurt und München.

In München freilich hat ihm Georg Stollberg seit einem halben Menschenalter den günstigsten Boden geschaffen. Hat Georg Stollberg nicht den Expansionstried Reinhardts, so bewies er dafür vom ersten Tag seines Wirkens an dis heute mindestens ebensoviel Energie, Ronsequenz und Selbständigkeit wie Reinhardt, wo es sich darum handelte, dem Theater auch im Widerspruchzur augenblicklich maßgebenden literarischen Strömung neue dramatische Werke zu erstämpsen. Die Theaterschlachten, die sich im Münchener Schauspielhaus abspielten, gingen nur aus der unbeirrbaren künstlerischen überzeugung Georg Stollbergs hervor und mit sedem Tag wird es wahrsscheinlicher, daßdas Schauspielhaus diese Schlachtengewonnen hat.

Munchen ift fur Mar Reinhardt deshalb feine Stadt, die erobert werben muß, sondern ein Bundesgenosse, der ihn mit offenen Urmen empfängt. Aber in Stuttgart, Darmstadt, Mannheim, Rarlsrube, Beidelberg, Konstanz wurde Mar Reinhardts Erscheinen mit einem Schlage alles zusammenrufen und vereinigen, mas in Subdeutschland an Theaterfreudigkeit nur auf ein großes Ereignis wartet, um den Unlauf zu eigner Tatigkeit zu finden. Bismarck spricht einmal von der "fauligen Garung sudeutscher Zuchtlosigfeit". Das scheint mir ebenso übereilt, als wollte ein Suddeutscher von dem "großsprecherischen Bettelstolz norddeutscher Engherzigfeit" reden. Das Gedeihen deutscher Rultur beruht aber sicherlich nicht auf dem Widerstreit zwischen sudeeutscher Buchtlosigkeit und norddeutscher Engherzigkeit, sondern auf dem Zusammenwirken von norddeutscher Tuchtigfeit und suddeutschem Gemutereichtum, von norddeutscher Geistesfrische und suddeutscher Gefühlstiefe. Wenn es für dies Zusammenwirken jemals einen gemeinsamen Ruhrer gab, ber hoch genug steht, um beide Elemente seinen 3meden dienstbar zu machen, so ift es Mar Reinhardt.

Und warum unsere .. ungluckliche Liebe"?

Weil er in der Weltstadt Verlin der einzige ist, der für eine neue Kunst in Betracht kommt. Weil er wie alle Einzigen oft sehr wenig Zeit übrig hat. Weil er von den großen Toten in Anspruch genommen wird — alles Tatsachen, die ihm nur zu Ruhm und Shre gereichen. Daß er das Unmögliche möglich macht, hat er an meiner Kindertragödie bewiesen. Dem schlechtweg Möglichen gereicht seine Zauberkunst manchmal nicht so zum Vorteil. Da es sein Beruf ist, Wasser in Wein zu verwandeln, verwandelt er manchmal, wenn gerade kein Wasser vorhanden ist, den Wein in ein Getränk, das nicht viel Beziehungen mehr zu seinem Rebstock hat. Aber das sind kleine Schwächen, die von großen Erscheinungen zu allen Zeiten untrennbar waren.

## übergang

Die Werke der naturalistischen Bühnendichter verdankten ihre ungemein rasche Verbreitung nicht in letzter Linie dem Vorzug, daß sie kinderleicht darzustellen waren. Gegen ihre literarischen und sozialen Qualitäten ist das kein Einwand. Der Schauspieler steckte die Hände in die Hosentaschen, stellte sich, dem Zuschauer den Rücken kehrend, neben den Souffleurkasten und wartete in großer Behaglichkeit, bis er das Wort, das ihm der Souffleurzuries, verstanden hatte. Verstand er das Wort falsch, dann schadete das auch nicht sonderlich viel, denn seine Zuhörer waren im wesentlichen die Theaterarbeiter, die hinter den Kulissen Skat oder Tarock spielten. Der Zuschauer aber erhob sahrelang keinen höcheren Unspruch an den Schauspieler, als durch das gesprochene Wort nicht aus der Stimmung gebracht zu werden.

Die Schauspieler, die in dieser Runst ihre Triumphe seierten, sind für uns nicht mehr zu verwenden. Die heutige Dramatif behandelt ernstere Probleme und pflegt eine weitaus höhere Runstform als sie der Naturalismus kannte. Daß die heutige literarische
Produktion keine Serienersolge auszuweisen hat, ist sicherlich kein
Beweis dafür, daß sie geistig tieser steht als die von vor zwanzig
Jahren. Es ist aber auch durchaus kein Beweis dafür, daß ihre
Bühnentechnik tieser steht als die jener Dramen. Schon mehr als
einer der heute schassenden Dramatiker mißsel nicht etwa deshalb,
weil er bühnentechnisch zu schlecht, sondern im Gegenteil, weil er
bühnentechnisch zu gut für die Leistungsfähigkeit des heutigen literarischen Theaters gearbeitet hatte.

#### Ausgleich

Samtliche Prügel, die mir die Presse für meine Schauspielerei erteilt, gebe ich ungeschwächt und ungemindert an den heutigen

deutschen Schauspielerstand weiter, der sich seit Jahren als ungeeignet erweist, die Werke der heute in Deutschland aufstrebenden Dramatiker zur Geltung zu bringen.

#### Ibsen

Ibsen gab uns eine neue Weltanschauung, eine neue Menschenschilderung, eine neue Seelenkunde, aber feine neue Dramatif. Bebbel war ein starkerer Dramatiker als Ibsen, und Schiller und Goethe waren starkere Dramatiker als Hebbel. Wie mare benn das auch anders denkbar? So mahr wie sich das leben des Deutschen dramatisch schwächer abspielt als das des Romanen, ebenso wahr spielt es sich dramatisch zehnmal ftarker ab als das leben des Norwegers. Deutsche Frohlichkeit ist lebhafter als skandinavische, ein deutsches Liebespaar ist brunftiger und verwegener, der beutsche Wig ift schärfer und saftiger, eine Prügelei endet in Deutschland blutiger als in Schweden und Norwegen. Das Blut der Ibsenschen Schicksalsweiber Rebekka West und Dedda Gabler fließt bei uns in den Adern von alten Jungfern. Diese überzeugung ließ es mir schon vor zwanzig Jahren als hochstes Kunstideal erscheinen, die unübertroffene Meisterschaft Ibsenscher Menschenschilderung mit der ebensowenig übertroffenen dramatischen Technik von "Rabale und Liebe" ju vereinigen.

Der moderne deutsche Schauspieler kennt seit zwanzig Jahren fein höheres Ideal, als Ibsen spielen zu können. Für die Schauspielkunst bedeutet das jämmerlich wenig. Ulrik Brendel und Eylert Lövborg erfordern zwar Seelenglut und Temperament. Aber beide sind Episodensiguren. Herbert Eulenberg ist nicht der einzige, der heute Dramen schreibt, in denen von der Seelenglut und dem Temperament eines Eylert Lövborg das ganze Stück getragen sein will. Wagt sich der Ibsen-Darsteller an solch ein Problem, dann

20 Wedefind VII

ist das Stuck verloren, weil dem Schauspieler die Ausdauer sehlt. Der Atem geht ihm aus, er hat zu wenig gelernt. In den aufgeregtesten Situationen wälzt er sich mude von einem Divan auf den anderen, um frische Kräfte zu sammeln.

Und die Kritik, — der gottbegnadete X. X. hat sich in dieser Rolle wahrhaft felbst übertroffen. Sein geniales Können war einer beseren Aufgabe würdig. Ein Jammer, daß die heutige Dramatik keine Stücke mehr für diesen Halbgott von Künstler hervorbringt.

## Im Rampf

Richard Wagner kämpste bis in die fünfziger Jahre seines Lebens wie ein Verzweiselter um seine Kunst. Ihsen erlebte erst als alter Mann die Genugtuung, nicht mehr als Menschenseind verschrien zu werden. Nietzsche wurde vom Wahnsinn befallen, als seine weltbewegende Gewalt noch das Geheinmis einer stillen Gemeinde war. Weder Wagner noch Ihsen noch Nietzsche haben es verschmäht, die eigne Kunst als Verteidigungswaffe zu benutzen. Von den Dramatisern des deutschen Naturalismus stieß keiner auf annähernd ähnliche Widerstände wie Wagner und Ihsen. Von den ersten Ansängen der Vewegung an waren ihre Vertreter von einer Schar treuer, schlagsertiger Trabanten umringt. Dabei trat eine Presse für sie ein, die, ohne jedes Werk im einzelnen gut zu heißen, die auf den Schild geschriebene Devise mit einer Unversöhnlichkeit gegen Andersgesinnte versocht, die jahrelang kein geistig unabhängiges Schaffen zur Geltung kommen ließ.

Heute liegen die Verhältnisse wieder anders. Reiner der heute aufstrebenden Dramatiker duckt sich unter eine alleinseligmachende Doktrin. Keiner von uns hat je versucht, unsere Vorgänger oder die Vorgänger unserer Vorgänger als unfähige Stümper zu brandmarken, um die eigene Geschmacksrichtung in um so glänzen-

berem Licht erscheinen zu lassen. Da wir uns nicht mit feststebenden Doktrinen abtun laffen, sind Kritif und Preffe nicht unsere Vorfampfer, sondern unsere Widersacher. Rehren wir also zur Taftif ber vorigen Generation juruck, fampfen wir fur uns felbit. wie es Wagner, Ibsen und Nietsche Zeit ihres Lebens mußten. Friedrich Freksa hat auf diesem Wege ben ersten Schritt in seinem Auffat "Berliner Theaterschmerzen — Deutsches Theaterleid" getan. Die Munchner Neuesten Nachrichten nahmen mit bankenswerter Unparteilichkeit die Gelegenheit mahr, um nach Freksa auch anderen Autoren das Wort zu erteilen. Wilhelm von Scholz, bessen "Bertauschte Seelen" bei einer entwicklungsfähigen Schauspielkunst eine Bereicherung allerersten Ranges für die Buhne waren, ichließt fich in seinem Brief "Theaterfragen" im mefentlichen ber Unsicht Freksas an, daß die Befreiung von der furzsichtigen Diftatur der Berliner Theaterfritif die erste Bedingung für bas Gebeihen ber heutigen Dramatif ift. Wenn ben Naturaliften nach ben ersten Siegen jeber weitere Rampf fur ihre Runft erspart blieb, weil ihn andere für sie aussochten, so beweist bas burchaus nicht, was die Tagesfritif immer und immer wieder glauben machen will, daß die Notwendigkeit, ju fampfen, ein Schandmal für unsere Runft sei.

#### Ruriosum

Den dankbarsten Rollen gegenüber, die sich in meinen Stücken finden, spielt der deutsche Schauspieler seit zwanzig Jahren den Schückternen Liebhaber. Leider habe ich gerade für dieses Fach nie eine Rolle geschrieben.

Die zehnjährige, fast unumschränkte Herrschaft einer Geschmackerichtung, die es ermöglichte, die Situation künstlerisch in denkbar weitestem Maße zu erschöpfen, ist wohl nur dadurch verständlich, daß Berlin den Rampf für diese Geschmackerichtung gewissermaßen als seine eigene Sache betrachtete. Seitdem das Interesse für den Naturalismus im Schwinden ist, hat Deutschland ein einziges großes künstlerisches Erlebnis zu verzeichnen, das wohl gleichfalls ohne die lebhafte Parteinahme Berlins nie zu einer solchen Sohe der Entwicklung gelangt wäre. Dieses Erlebnis heißt: Max Reinhardt.

Nachdem nun diese beiden künstlerischen Erlebnisse Deutschlands durchaus Berliner Kinder waren, und nur durch die in Berlin herrschenden günstigen Verhältnisse verständlich sind, wäre die Annahme geradezu vernunftwidrig, daß diese fruchtbare Mutter nun mit einemmal keine Kinder mehr zur Welt bringen und ernähren sollte. Etwas müde und erholungsbedürstig mag Verlin ja augenblicklich allerdings sein. Deshalb aber gleich den Ruf erschallen zu lassen: "Los von Berlin!", das wäre schreiender Undank.

Ich sage: Nein, im Gegenteil! Halten wir jeder deutschen Stadt immer und immer wieder Berlin als leuchtendes Vorbild vor. Fordern wir jede deutsche Stadt auf, soweit es ihre Kräfte irgendwie erlauben, mit Verlin zu wetteisern. Keine stlavische Nachbeterei, aber auch keine Mißgunst und Ungerechtigkeit. Wenn unsere Kunst eine belebende Macht besitzt, dann wird das weder Berlin noch den andern Städten zum Schaden gereichen. Und der deutschen Kultur können wir gar keinen größeren Dienst erweisen.

# Bom Elend und Sterben der deutschen Schauspielfunst

(Erwiderung auf den Angriff: "Vom Elend und Sterben des deutschen Dramas")

Die Schauspieler, deren Runst über jede Kritif erhaben ist, deren Können absolut widerspruchslos über das Schicksal der heutigen dramatischen Produktion entscheidet, stürzen aus der Aufführung der "Braut von Messina", in der sie die Hauptrollen darstellten und schreien: "Dieser Schiller! Dieser Nichtskönner! Dieser Idiot! Fragen Sie doch das Publikum, welchen jämmerlichen Eindruck ihm dieser elende Schillersche Text hinterließ! Dieser Schmierer! Ja, wenn wir nicht wären!"

Reiner von ihnen ahnt das leiseste von der weltgeschichtlichen Scharade, die Schiller in gewaltigen Strophen aufbaut, gegen die Ibsens "Baumeister Solnes", den sie alle als Offenbarung vergöttern, weil sie seit zwanzig Jahren nichts Anspruchvolleres spiezlen lernten, eine engbrüstige Eigenbrödelei ist.

So wird Schiller noch unfer Leidensgenosse, indem er sich dabei außerdem selbst parodiert: Nicht etwa, daß der Held untergeht, während die Idee siegt. 11m die Idee fümmert sich niemand. Sondern das Stück geht unter und die Regie siegt.

Wie ist das möglich?

Dem Schauspieler, der heute als mustergültig gepriesen wird, sehlt es an Tragfähigkeit, an Ausdauer. Unübertrefflich ist er in Chargen und Episoden und deshalb der Liebling des Regisseurs. Daß er Ronversationsstücke herunterleiern kann, gereicht ihm gewiß nicht zur Schande, es verleitet ihn aber, die Seelenglut und das Temperament seines Autors einsach im Ronversationston zu ersledigen. Dann schreit die Kritif: Der Autor schreibt ein papieresnes Deutsch! — Größe als etwas Selbswerständliches darzustellen, überströmend naiv zu bleiben, Herzenswärme, Gefühlsreichtum mit Kraft und Temperament verbunden, überzeugend zu verkörs

pern, diese Gabe ist ihm leider versagt. Spricht er naiv, selbstversständlich, gesühlvoll, dann versteht kein Mensch, was er sagt, weil er seit zwanzig Jahren seine Sprachtechnik vernachlässigt hat. Will er gewaltig, heldenhaft, temperamentvoll scheinen, dann klingt jedes Wort so absichtlich unterstrichen, so überanstrengt, so bewußt, so verstandesmäßig, daß von Natürlichkeit, von Selbstverständlichkeit nicht eine Spur zu merken ist. Aus jedem von Gott geschaffenen Menschen, der nicht von naturalistischer Geistesträgheit ist, macht der heutige Schauspieler eine blutleere, verstiegene Schreibtischphantasse.

Eine Schauspielfunst, die sich als unüberbrückbare gahnende Kluft zwischen Autor und Publikum breit macht.

#### Berbert Eulenberg

Herbert Eulenberg hat ein Jugenbstück mit einem prachtvollen Prolog unter dem Titel "Leidenschaft" geschrieben, ein Stud, bas im ersten und zweiten Aft mit toller bramarbasierender Rafchingsstimmung einsetzt und im vierten und fünften Aft wie ein schlichtes. aber rhythmisch boch anspruchsvolles Volkslied ausklingt. Ein Jugendwerk, und tropbem von ftropender Form und leuchtender Karbe, saftig, fleischig, bell wie ein Gemalbe von Rubens. Der Inhalt braucht gar nicht besonders bewertet zu werden. Der Aufbau allein rechtfertigt dies Runstwerf und macht es jur bankbarften Aufgabe für jeden Renner von Buhnenwirkungen. Ein Boot. das, auf Rader gesett, von einer übermutigen Gesellschaft bemannt. unter Jubeln und Jauchzen eine hohe, buntbeflaggte Rutschbahn hinuntersaust. Im dritten Aft, ganz im angemeffnen Augenblick, erfolgt das Platschen ins Waffer, wobei der Jubel verstummt und ringeum ber Gifcht aufsprift. Dann eine ruhige stimmungevolle Fahrt durch das flufternde Schilf zu den stillen Uferweiden.

Gerade dem breiteren deutschen Publikum müßte der Genuß dieser Jugendschöpfung die hellste Wonne bereiten. Unsere gerühmte Schauspielkunst aber macht die erklusivste "Literatur" daraus. Bei der Premiere von "Leidenschaft" an einem der berühmtesten deutschen Hoftheater lag über den beiden ersten Akten die schauer-liche Grämlichkeit des "Friedenssesses" von Gerhart Hauptmann. Was darauf folgte, war — besonders in schauspielerischer Hinssicht — düsterer als das "Friedenssest".

11nd die Rritif? — Eulenberg laft falt. Ein Achtungserfolg.

#### Albert Steinrud

In meiner "Lulu" im "Erdgeist" suchte ich ein Prachteremplar von Weib zu zeichnen, wie es entsteht, wenn ein von der Natur reich begabtes Geschöpf, sei es auch aus der Hefe entsprungen, in einer Umgebung von Männern, denen es an Mutterwix weit über-legen ist, zu schrankenloser Entsaltung gelangt.

Unter der Herrschaft des spießbürgerlich engherzigen deutschen Naturalismus wurde aus dem beabsichtigten Prachtgeschöpf ein Ausbund bösartiger Unnatürlichkeit, und ich wurde Jahre hindurch als ein moralwütiger unbarmherziger Weiberinquisitor, als misogyner Teufelsbeschwörer verschrien.

Dem schauspielerischen Genie einer Gertrud Ensoldt tut diese Tatssache nicht den geringsten Eintrag. Im Gegenteil, ich hatte von jeher die überzeugung, daß "Erdgeist", so gespielt wie ich ihn gesdacht, und ohne die Interpretation von Gertrud Ensoldt vor zehn Jahren nur Mißfallen und sittliche Emporung erregt haben würde. Frau Ensoldt spielte gerade diesenige Art von Weib und von Schonbeit, die damals in Berlin der literarisch künstlerische Zeitgeschmack war. Übrigens war mir Albert Steinrücks Dr. Schon von jeher das Faszinierendste, was ich mir unter einer brutalen Raubtiers

intelligenz vorstellen konnte. Albert Steinruck, ein erschütternder Gabriel Borkmann, ein damonischer Baumeister Solnes wird durch seine schauspielerische Energie weit mehr auf die Darstellung aktiver entschlossener als auf die passiver grüblerischer Charaktere hingewiesen. Unsere heutige Dramatik halt nicht mehr so viel von der Verhimmelung paralytischer Zustände wie die der neunziger Jahre. Um so lieber verherrlicht sie unbeirrte Intelligenz, Leidenschaftlichkeit und Temperament. Dazu bedarf es keiner schauspielerischen Traumdeuter mehr, sondern schauspielerischer Energien. Wenn Albert Steinrück die Hände frei hat, ist er eine unserer größten Hossnungen.

## Die Unfehlbaren

Als die Spießbürger-Schreckensherrschaft des deutschen Naturalismus zu Ende ging, erhob die Kritif ein Wehgeschrei und rief: "Elend und Sterben des deutschen Dramas!" — Selbstverständlich! Die Herren sollen wieder einmal umlernen und haben noch gar feine Uhnung davon, was es zu lernen gibt.

#### Dilettantismus

Vor den literarischen Geistern aller Nationen — und ich glaube, daß ich heute vielleicht auch schon im Auslande gehört werde — appelliere ich mit diesen Zeilen an die Standesehre des deutschen Schauspielers:

Seit fünf Jahren streichen die Schauspieler überall, wo ich in Deutschland in einem meiner Dramen auftrete, Anerkennung und Lodsprüche für die Arbeit ein, die ich getan habe und um die sich der Schauspieler gar nicht kümmert. Bon jeder Nolle, die ich spiele, schreibt die gesamte Kritik seit fünf Jahren, daß jeder

Schauspieler sie unvergleichlich besfer darstellen wurde und daß ich mich in diefer Rolle als ein elender, unfähiger, aufdringlicher Dilettant zeige. Reinem Schauspieler ift es bis jest eingefallen, sich zu dieser Behauptung mit einem Wort oder einer Tat zu außern. Ich will nun der Rritif auch gar nicht widersprechen, ich fann mir gar nichts befferes wunschen, als daß fie im weitesten Maße recht hat, aber bann, meine verehrten herren Schauspieler, beweisen Sie doch auch endlich einmal, daß Sie berechtigt find, sich überall, wo ich mich zeige, auf meine Rosten loben zu laffen. Spielen Sie endlich einmal einen unverstümmelten "Rammersånger", da wir über die verstummelten Rammersånger doch wohl seit hundert Jahren hinaus sind. Spielen Sie einen Rarl Betmann, einen König Nicolo, einen Marquis von Reith, einen Marquis Cast Piani. Glauben Sie, es sei eine Ehre für die deutsche Schauspielfunft, daß der Dramatifer gezwungen ift, seine tragenden Rollen selber darzustellen, wenn er von der Kritif nicht als unbeholfener Verfaffer unaufführbarer Buchdramen lächerlich gemacht merben will? Antworten Sie mir boch einmal auf diese Rrage. Wenn ich nicht spielte, bann hatten Sie es mit mir freilich ebenso bequem wie mit meinen Schicksalsgenossen Arthur Vollmoller, Berbert Eulenberg, Josef Ruederer, Wilhelm von Scholz und so manchen anderen, deren Buhnentechnif Ihnen bis heute ein Buch mit sieben Siegeln ist und die sich von der Kritif deshalb mit mitleidigem Achselzuden abtun laffen muffen. Dun fanden Sie allerdings in letter Zeit auch mir gegenüber eine Rechtfertigung Ihrer vornehmen Bequemlichfeit. Sie behaupteten namlich, meine Dramen seien so inhaltsleer und seicht, daß sich fein Buborer dafür intereffieren murde, wenn er für fein Geld nicht die besondere Sensation dabei in Rauf befame, einen bramatischen Autor als ganglich unfähigen Dilettanten auf der Buhne wirfen au feben. Außerdem streuen Sie auch das Gerücht aus, daß ich meine Stude gar nicht zur Aufführung frei gebe, wenn ich nicht

selbst in den Hauptrollen darin auftreten könne. Das alles hilft Ihnen aber jest nichts mehr. Nachdem Sie sich fünf Jahre lang in fröhlicher Unbefangenheit die Anerkennung für die von mir getane Arbeit haben munden lassen, fordere ich Sie heute bei der Ehre Ihres Beruses auf, doch endlich einmal zu zeigen, wie sich die Rollen: Gerardo, Karl Hetmann, König Nicolo, Marquis von Reith künstlerischer und wirkungsvoller zur Geltung bringen lassen, als wie mir das möglich ist. Und erst wenn Sie das gezeigt haben, dann mögen Sie mich auch fernerhin zu Ihrem höheren Ruhm öffentlich herabwürdigen lassen.

Sollten Sie diese Aufforderung überhören, dann weiß man, was man von Ihnen zu halten hat.

#### hinrichtungen

Statt mit Aufführungen hat die heutige Dramatif weit eher mit Hinrichtungen zu rechnen. Meine eigene Erfahrung ist spärlich gegenüber der meiner Berufsgefährten. Mein Schauspiel "So ist das Leben" wurde in München, Berlin und Frankfurt a. M. hingerichtet. Mein "Marquis von Reith" wurde in Berlin im Laufe von zehn Jahren zweimal gerädert. Mein "Erdgeist" wurde vor seiner Berliner Aufführung in Hamburg und Breslau hinzgerichtet. Mein harmloser Schwank "Der Liebestrank" wurde in Leipzig, Nürnberg und Breslau an den Pranger gestellt. — Wolzten die Schauspieler das Wort Aufführung bei Premieren nicht dem Wesen ihres Wirkens entsprechend durch das Wort "Hochzericht" ersesen? — Das Henkeramt hat auch seine Standeszehre, sobald es sich nicht um wertlose Subsekte handelt.

Vor kurzem las ich ein Drama von Herbert Eulenberg: "Der natürliche Vater". Eine herrliche Schöpfung. Was Georg Buchner und Niebergall zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts an-

strebten, ben behaglichen und geistig boch anspruchsvollen Sumor des Rheinlanders, seinen ilberschwang in allen Lebensäußerungen bramatisch zu verwerten, hat Eulenberg in vollendeter Korm geschaffen. Weber an Spannung noch an Steigerung fehlt es. meber an Buntheit der Charaftere noch an Buntheit der Buhnenbilder, obschon jede Person die strokend uppige Sprache Kalstaffs spricht. Ift das unwahr, übertrieben? Dein, so reden und fühlen die Rheinlander. Alber, so seufzte ich mahrend der Lefture, mer von unferen pessimistischen, trockenen, verstaudesmäßigen, furzatmigen, schwung= und glutlofen Modegogen will einer einzigen diefer Rollen gerecht werden! Im Geiste fah ich vor mir, wie gerade die ichauspielerisch bankbarften, die faftigften Worte, die Enlenberg gelungen find, ben Darsteller in die jammerlichste Verlegenheit verseten, sah ihn schamhafter als eine Pensionsschülerin darüber hinmeghuschen, weil ihm von vornherein jeder Stimmungsanfan fehlt, um folche Worte als Selbstverftandlichkeiten auszufprechen. Mit bofen Ahnungen fah ich im Geifte ichon den unvermeidlichen E. Th. A. Soffmann Gevatter stehen, der sich zu Eulenberg verhalt, wie ein Boonefamp zu einer Flasche Liebfrauenmild. Und die Sandlung? Je leichtfüßiger und geistvoller fie fich entwickelt, um so beklemmender und schwerfälliger sah ich fie fich auf ihrem Passionsmeg über die deutsche Buhne dahinschleppen.

Wenige Tage barauf wurde ber "Naturliche Bater" in Berlin aufs Rad geflochten.

Ist meine Ansdrucksweise vielleicht zu fraftig, dann bitte ich den Schauspieler, sich bei der Kritif dafür zu bedanken. Die Kritif schrieb: Eulenberg, bis jest eine Hoffnung, ist eine "Berzweiflung" geworden.

In einem Lande, in dem kein Tag vergeht, an dem man nicht durch die Presse von einer neuen unsterblichen Großtat irgend eines über alle Maßen genialen Regisseurs hört, muß die Tatsache etwas seltsam berühren, daß eine an plastischen Figuren, an Dramatif des Dialoges, an Bühnenwirfungen jeder Art so reiche Dichtung wie die "Fiorenza" von Thomas Mann vier Jahre alt werden, und in diesen vier Jahren an nicht mehr als zwei Bühnen zur Aussührung gelangen konnte.

Durch ihre dichterische Größe und Schönheit verdiente die "Fiorenza" längst Repertoirestück an jeder Biihne zu sein, die sich für
eine Pflegestätte der Kunst ausgibt. Und jeder, der über Regie
und Bühnentechnif überhaupt nur mitsprechen will, müßte in seinem Kopfe längst seine eigne Instenierung der "Fiorenza" sir und
fertig haben, so gut wie man als selbstverständlich dasselbe in
bezug auf Goethes "Faust" und Schillers "Känber" von ihm
erwartet.

Und was geschieht statt deffen?

Die deutsche Buhne und Schauspielkunst schweigen das vornehme Stück seit vier Jahren tot, obschon es in seiner letten Szene, dem Dialog zwischen Savonarola und dem sterdenden Lorenzo di Medici, das Erhabenste, Geistvollste und dramatisch Wirksamste enthält, was je in deutscher Sprache für die Bühne geschrieben wurde. Oder sehlt es etwa den übrigen zwei Alkten der "Fiorenza" an dramatischen Wirkungen? Der erste bietet als Höhepunkt die Erzählung dessen, was im Dom geschehen ist. Der zweite bringt die prächtige Künstlerschar, den Dialog zwischen den Brüdern, dann den Liebesdialog zwischen Fiore und Piero.

Tropdem liegt das Drama seit vier Jahren so gut wie brach und unsere Regiekunst läßt sich derweil von der Kritik in alle Himmel erheben, und öffentlich das Elend und Sterben des deutschen Dramas proklamieren. Alls ich fürzlich in Düsseldorf auftrat, erregte ich bei den Schauspielern allgemeines Ropfschütteln und Achselzucken, weil ich Zunzen-Rsprach, weilich dem Zuschauer nicht den Rücken kehrte und weil ich meine Stücke nicht mit Mulvorhängen verschleierte. Kurz und gut, weil ich von der barbarischen Voraussezung ausging, daß der Zuschauer für sein Geld etwas hören und sehen will. Schleckerdings bin ich wirklich der überzeugung, daß unser literarisches Theater seit zwanzig Jahren erstens viel zu wenig Theater und zweitens viel zu literarisch ist. Ich bin der überzeugung, daß das literarische Theater seit zwanzig Jahren viel zu wenig Vergnügen und viel zu wenig Unterhaltung bietet. Deshalb bin ich allen Snobisten und Runstphilistern ein Greuel.

ilbrigens kenne ich zwei Schauspieler, die in diesen Dingen meine Ansicht teilen: Josef Rainz und Josef Jarno.

Beide hörte ich gelegentlich der Überzeugung Ausdruck geben, daß sogar der düstere Ibsen von seinen heutigen Oberpriestern noch überdüstert werde. Engstrand und Pastor Manders, deren Komik auf den Hofmarschall von Kalb zurückgeht, müssen nolens volens zur Gestaltung düsterer Menschenschieksaleherhalten. — Ich entgegnetetrocken: Es macht Kasse. Wennschon Ibsen, dann auch troß Ibsen, und wenn sich Ibsen darüber im Grab die Haare rausen müßte.

In meinen sämtlichen Dramen findet sich nicht eine männliche Hauptrolle, die ich nicht für den großen, unvergleichlichen Rainz oder auch für Jarno geschrieben habe. Jarno dankte mir durch seine unübertrossene Darstellung meines Marquis von Reith, Rainz durch sein warmherziges aufrichtiges Interesse für meinen Rarl Hetmann, Beide haben eines gemein, die augenblicklich so überaus seltene Gabe, eine Rolle so zu spielen wie man ein hindernisrennen reitet. Die schauspielerische Routine des routiniersten Schauspielers bezaubert das Publikum dadurch, daß sie jedes

Hindernis schlankweg mit dem Rotstift beseitigt und nur die übrig bleibenden Plattheiten spielt. So wurde mein "Kammersänger" Jahre hindurch bewältigt. Der geseierte große Schauspieler hingegen verharrt bei sedem einzelnen Hindernis, wie bei einer Herstulesarbeit, indem er dabei wüste Orgien in nichtendenwollenden Pausen seiert. Wann und wie er ans Ziel kommt, das kümmert ihn nicht im geringsten. Hat doch der Naturalismus dem Publikum eine Geduld eingebläut, die an Unzerreißbarkeit von keinem Hosenträger mehr übertroffen wird.

#### Schauspielfritif

Bei dem Stand unserer heutigen deutschen Schauspielkunst halte ich von vorneherein jede Kritik für unaufrichtig und anmaßend, die sich herausnimmt, den Wert oder auch nur die Bühnentüchtigkeit eines Dramas nach seinem eventuellen Bühnenerfolg zu beurteilen.

Ich kann jedermann jeden Augenblick den Beweis liefern, daß ich zu diefer Erklärung vollauf berechtigt bin.

Ich erinnere mich aus den letten Jahren nicht eines einzigen Falles von literarischer Bedeutung, wo die Kritif beim Mißerfolg einer Theateraufführung für den Autor gegen die Darsteller Partei genommen hatte. Dagegen kenne ich Fälle zu Dutenden, wo das Gegenteil geschah.

Platterdings kann ich nun aber an einer ganzen Reihe von Dramen beweisen, daß der verhimmelte Schauspieler unrecht hatte und nicht der verlästerte Autor. Diese Tatsachen tut die Schauspielfritif damit ab, daß sie mich bei jeder Gelegenheit zur höheren Ehre der Schauspielkunst einen unmöglichen Diletantten nennt.

Nun habe ich allerdings seit längerer Zeit die überzeugung, daß die Berliner Theaterkritik im vollkommen berechtigten Gefühl ihrer schlechten Besoldung den für theatralische Aufführungen

unbedingt nötigen Anstand im Publikum untergräbt — ebenso wie die Münchner Kritik im gleichen Gefühl Jahre hindurch dem Publikum die Freude an dramatischen Aufführungen verdorben hat.

Ich meinerseits lese aber aus dem ganzen Rapitel von der "Berrohung der Kritif" feine andere Moral heraus, als daß die Kritif anständiger besoldet werden muß. In dem ganzen Niesengetriebe des Theaters, in dem überall nur Persönlichkeitswerte mit Liebhaberpreisen honoriert werden, ist der Kritifer der einzige Mensch, der als Tagelöhner oder Affordarbeiter behandelt und abgespeist wird. Ich könnte aber so und soviel konkrete Beispiele dafür ansühren, daß ein Kritifer von dem Augenblick an, wo er von seiner Zeitung anständig besoldet wurde, auch anständig geschrieben hat. Als die selbständig produzierenden Schriftsteller noch nichts verdienen konnten, herrschte auch unter ihnen ein roherer Ton als heutzutage. Wir brauchen nur an den Streit Heine-Platen zu denken. Heute kümmern sie sich mit wenigen Ausnahmen überzhaupt nicht mehr umeinander.

Deshalb, wenn sich irgend jemand durch eine Kritif benachteiligt fühlt, dann suche er die Ursache niemals bei dem Kritifer selbst, sondern unter allen Umständen immer bei der Zeitung, bei der der Kritifer angestellt ist. Ich weiß, welch einen Sturm der Entrüstung ich mit dieser Behauptung hervorrusen werde, und ich habe vom wirtschaftlichen Standpunkt aus vielleicht doch recht. Es müßte den Zeitungen einsach verwehrt werden, einen Schriftsteller als Kritifer zu beschäftigen, dem sie nicht zugleich auch eine seiner geistigen Betätigung entsprechende Lebensstellung ermöglicht. Wenn sich eine Zeitung gegen diese Ansorderung versehlt, dann werde ich mich unter allen Umständen immer an die Zeitung halten und nicht an den Kritifer. Das heißt mit anderen Worten: Ich werde nicht fragen: Welche geistigen Garantien bestehen sür die Unbefangensheit des veröffentlichten Urteils? — weil diese Frage unter Kols

legen und Berufsgenossen absolut unzulässig ist und nur zu unfruchtbaren persönlichen Streitigkeiten führen kann. 11m so unverssöhnlicher und nachdrücklicher werde ich aber fragen: Welche materiellen Garantien bestehen für die Unbefangenheit des veröffentlichten Urteils? Auf den Saß "Quale vinum, tale latinum" werde ich mich als auf ein unumstößliches Naturgesetz gegenüber jedem Zeitungsbesißer berusen, dessen Blatt ein fünstlerisches Unternehmen durch roh oder gehässig geschriebene Kritiken schädigt.

Denn die Runst bedarf der Kritik nicht. Aber die Zeitung bedarf ihrer auß allerdringendste. Sine Zeitung ohne Kritik ist keine Zeitung. Sine Kunst ohne Kritik hat es schon hundertmal in der Welt gegeben. Wer sich als Autor auf einen Kampf mit dem Kritiker einläßt, der kämpft diesen Kampf mit nacktem Leib gegen eine blisende Klinge. Und zu wessen Vorteil? — Wenn Kritiker und Autor sich prügeln, dann ist der Zeitungsbesiszer der tortius gaudens. Druckt aber eine Zeitung die Referate eines Kritikers ab, dann übernimmt sie damit meiner Ansicht nach auch die Shrenspsicht und verdammte Schuldigkeit, den Kritiker so zu honorieren, daß er sich in seiner Stellung wohlsühlt, um durch diese Bezah-lung eine öffentliche Garantie gegen die Sesahr zu leisten, daß persönlicher Ürger und Verussverdrossenheit als Fälschung der öffentlichen Meinung in der Kritik zum Ausdruck gelangen.

Außerdem halte ich es aber für jeden Autor für richtig, wenn er zeit seines Lebens im Kritifer den Mann sieht, dem es nur an der nötigen Zeit sehlt. Das Wort: "Wenn ich Zeit hätte" sollte ja vielleicht ein Wiß sein, aber dann war es jedenfalls ein ethisch sehr hochstehender, sehr versöhnender und in Hunderten von Fällen sehr begründeter Wiß. Denn zweiselsohne ist die konsequente Durchsührung einer mit Verantwortungsgesühl geschriebenen Kritif eine schwerere, verdienstvollere und wohl auch für die Kunst wertvollere Aufgabe, als das Schreiben mittelmäßiger Theater-

stude. Ich finde, jeder Kritifer mußte stolz darauf sein, daß das Wort: "Ja, wenn ich Zeit hatte!" einmal ausgesprochen wurde. Ich kenne einen Fall, wo ein Schriftsteller von dem Tag an, an dem er Kritifer geworden war, sich mit seinen früheren Bekannten, Künstlern und Schriftstellern, nicht mehr an denselben Tisch seste. Er saß im Nebenzimmer im Kreis von Handwerkern und Musifanten. Er legte sich selber die gesellschaftliche Diskretion auf, die im Mittelalter dem Henker vorgeschrieben war, aber nicht etwa aus freien Stücken, sondern weil ihm diese Reserve von seiner Zeitung nahegelegt, wenn nicht zur Bedingung gemacht worden war. Solche Zustände sind eine Schmach.

Rritiker und Autor sind, wie wir alle wissen, und wie hundert ehrenvolle Beispiele beweisen, verschiedene Entwicklungsstusen desselben Beruses. Sie sind Mitarbeiter am gleichen Werk. Sie essen vom gleichen Brot und schneiden sich nur ins eigene Fleisch, wenn sie sich gegenseitig besehden.

Derselbe Kritifer pflegte übrigens auch mit absoluter Unbefangenheit zu erzählen, daß ihm ein Paragraph in dem zwischen ihm und seiner Zeitung abgeschlossenen Vertrage verbiete, öffentlich kund zu tun, ein wie geringes Honorar er für seine kritische Tätigkeit bezog. Um welche deutsche Zeitung es sich dabei handelte, das möchte ich hier vor der Hand noch mit dem Mantel der christlichen Liebe bedecken.

Behalten wir das eine im Auge: Wenn eine Kunst gedeihen soll, dann muß auch der ausübende Künstler argwöhnisch darüber wachen, daß der Kunstfritiker so gut, wie nur irgendwie möglich, zu leben hat.

übrigens könnte es der Theaterkritik bei ihrer absoluten Unentbehrlichkeit für die Tagespresse, bei der umfassenden Borbildung\*, die von ihr verlangt wird und bei der verhältnis-

<sup>\*</sup> Ich selber zum Beispiel ware nicht imstande einen Kritikerposten auszufullen, aus dem einfachen Grunde, weil mir das dazu notige literarische Wiffen fehlt.

mäßig geringen Unzahl von Vertretern, die für sie in Vetracht kommen — ich schäfe sie in Deutschland auf etwa fünshundert — doch wirklich nicht schwer fallen, die Preise, unter denen sie mitzuarbeiten nicht gewillt sind, zu diktieren.

Hans Brandenburg schrieb einmal gegen einen mißliebigen Rritisfer eine Broschüre unter dem Titel: "X. Y. muß entsernt werden". Ich fand die Broschüre sehr verdienstvoll, sehr lehrreich und durchsaus am Plag. Nur hätte der Titel lauten müssen: "X. Y. muß besser honoriert werden". Dann hätte sie den Nagel auf den Ropf getroffen.

#### Dramatifer

Etwas Drolligeres, Possierlicheres kann man sich heute doch kaum mehr vorstellen, als den typischen emsigen Dramatiker der naturalissischen Zeit, der seden Herbst prompt nach Berlin gereist kam mit einem neuen Milieudrama in der Tasche, in dem stets die eine Leidenschaft glühte, der Schlager der kommenden Saison zu werden. Was Wunder, daß der Berliner Kritik heute noch der Kopf davon schwindelt. Versagte das Stück, dann flüchtete der Dichter am nächsten Morgen verstörten Geistes, halb dem Wahnsinn nahe, nach Italien oder in ein Sanatorium. Schlug es aber ein, dann gab es während der nächsten dreiviertel Jahre nichts auf Gottes Erden, was dem geseierten Geisteshelden gleichgültiger gewesen wäre, als geistige Betätigung. Und daß dieser öffentliche Unsug ausgehört hat, soll das Sterben des deutschen Dramas bedeuten?

#### Parforce : Regie

Der Ausdruck Parforce-Regie stammt von Wilhelm von Scholz, dem ich hier öffentlich meinen Dank dasür ausspreche.

Der Parforce-Regisseur ist ein Mann, der sich durch keine Buhnendichtung, mag sie noch so stark sein, in Schatten stellen läßt.
In einem meiner Dramen fürchtete der Parsorce-Regissenr, durch
eine der wirkungsvollsten Szenen schließlich doch in Schatten gestellt zu werden. Was tun? Er half sich dadurch, daß er ohne jede
Veranlassung einen lebendigen, leibhaftigen Esel auf die Bühne
brachte. Das Experiment gelang glänzend. Mein Stück siel durch,
aber der Esel wurde von der gesamten Kritik in alle Himmel gehoben.

### Meine Freunde

Im Jahre 1897 ging ich jum Theater; nicht aus Eitelfeit, meine Eitelkeit mar feit gehn Jahren die Schriftstellerei gewesen, wie sie bas auch noch heute ift. Auch nicht, um meine Theaterstücke gur Geltung zu bringen, sondern aus dem einfachen Grunde, weil unter der Herrschaft des Naturalismus für Undersdenkende in der Schriftstellerei nicht leicht vorwarts zu kommen mar. Ich mar nicht als Dramaturg, nicht als Regisseur, sondern vom ersten Tage an als Schauspieler engagiert. Ich habe in Dramen von Mar Halbe, Hermann Sudermann und Gerhart Hauptmann gespielt, in einer Zeit, als es nur Mar Salbe nicht für unter seiner Burde hielt, mit folch einem Abenteurer wie mit einem Gleichberechtigten zu verkehren. Ich war aber bei weitem nicht ber einzige aus der Sorde problematischer Eristenzen, für den Mar Salbe damals ein offenes Berg und ein offenes Saus hatte. Während ber herrschende Geschmad seine hochste ilberschakung erlebte, ging Mar Salbe mit geradezu fanatischem Feuereiser barauf aus, Minderbegunstigte zu fordern. Bur die Fulle von Teilnahme und Hilfsbereitschaft, die er als felbstverständliches Ergebnis seines jungen Glückes ansah, murbe ihm noch wenig Dank zuteil.

Ich spreche unwillfurlich von einem Freund, mahrend ich von

Freunden sprechen wollte. Meine Freunde in damaliger Zeit waren die Schauspieler und sie sind es bis heute geblieben. Bu meinem tiefsten Bedauern wird das nun wohl anders werden. In diefem Ralle haben wir uns nur bei ber Tagesfritif dafur zu bedanfen. Daß mir gegenüber ben ununterbrochenen Begereien von feiten einer für jedes ernste fünstlerische Streben unzuganglichen Beitungsschreiberei schließlich die Geduld reißt und ich jur Rechtfertigung meiner Mitkampfer und meiner felbst die Unzulänglichfeit dort aufdecke, mo sie nachgewiesenermaßen besteht, das fann mir auch ber Schauspieler, wenn es ihm um funftlerische Bereicherung seines Berufes ernst ift, nicht verbenken. Ich fampfe nicht gegen einen Stand, sondern gegen einen Zustand. Ich fampfe nicht um zu unterdrücken, sondern um neues leben zu wecken. Ich habe die feste Überzeugung, daß diese Fehde überraschend schnet erledigt sein wird. Nachher wird die frühere Freundschaft auf festerer Grundlage weiter bestehen, da wir einander dann gegenseitig vielleicht mehr zu danken haben werden, als das bis jest leider der Fall war.

Nach Abschluß der Gesamtausgabe hat Wedefind noch die beiden Dramen "Bismard" und "herafles" geschrieben, die in Einzelausgaben erschienen waren. Diese mit ber Gesamtausgabe ju vereinigen, mußte eine der nachstliegenden verlegerischen Aufgaben sein. Der Band mare aber nur sehr schmal geworden. Nun waren noch drei Werfe da, die der Dichter zu lebzeiten in Buchform hatte erscheinen laffen, namlich aus der letten Zeit der "liberfürchtenichts", das Gloffarium über die "Schauspielfunst" und aus der ersten Zeit "Der Schnellmaler", das noch 1916 nach seiner Uraufführung in den Munchener Rammerspielen einen leicht veränderten Neudruck erfahren hatte. Wenn man diese jest mit den beiden Erstgenannten zusammentat, dann waren die buchtechnischen Bedenken behoben und — mas wichtiger ist — die fieben Bande enthielten nun alles, mas Wedefind felber zu lebzeiten in Buchform hatte erscheinen laffen, maren also wirklich die Gesamtausgabe seiner Berfe. Dur das Rinderepos "Sanfefen" fonnte nicht in Betracht fommen, weil es ja bereits in feiner altesten Saffung im ersten Bande bes Rachlaffes abgebruckt war. Mit den beiden Nachlagbanden zusammen liegt bas Gesamtwert Wedefinds geschloffen vor.

Munchen, Oftern 1920.

Prof. Dr. Artur Rutscher.

# Inhalt

| Der Schnel   | $\mathfrak{llm}$ | aler |  |  |   |   |   |   |  | ٠ | ٠ |   |   |   | 1   |
|--------------|------------------|------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-----|
| Bismarck -   |                  |      |  |  |   |   |   |   |  |   | ٠ |   |   |   | 79  |
| Herafles     |                  |      |  |  |   | • |   | ٠ |  |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | 181 |
| Überfürchter | nid              | jts  |  |  | ٠ |   | ٠ | • |  | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 275 |
| Schauspielt  | un               | ſŧ   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   | ٠ |   | 299 |

# Strindbergs Werke

Deutsche Gesamtausgabe unter Mitwirfung von Emil Schering als übersetzer vom Dichter selbst veranstaltet

Erste Abteilung

Dramen

Zweite Abteilung Romane

Dritte Abteilung Novellen

Vierte Abteilung Lebensgeschichte

> Fünfte Abteilung Gedichte

Sechste Abteilung Wissenschaft

Bis Weihnachten 1920 werden 40 Bande diefer Ausgabe vorliegen

Georg Müller Verlag München

# Deutsche Dramaturgie

herausgegeben von

Wilhelm von Scholz

Band I

## Hebbels Dramaturgie

Drama und Buhne betreffende Schriften, Aussage, Bemerkungen Bebbels. Gesammelt und ausgewählt von Wilhelm von Scholz

#### Band II

## Schillers Dramaturgie

Drama und Buhne betreffende Schriften, Auffäße, Bemerkungen Schillers. Gefammelt und ausgewählt von Otto Falkenberg

#### Band III

### Rleists, Grillparzers, Immermanns und Grabbes Dramaturgie

Mit einer Einleitung uber das Berhaltnis der Dichter zur Buhne. Berausgegeben von Bilbelm von Scholz

Jeder Band geh. M. 10.—, geb. M. 15.—
und 20% Verlagszuschlag

Georg Muller Verlag Munchen



## Date Due





| PT2647 .E26 1920 Bo | d. 7 |
|---------------------|------|
| DATE DUE            |      |

